

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

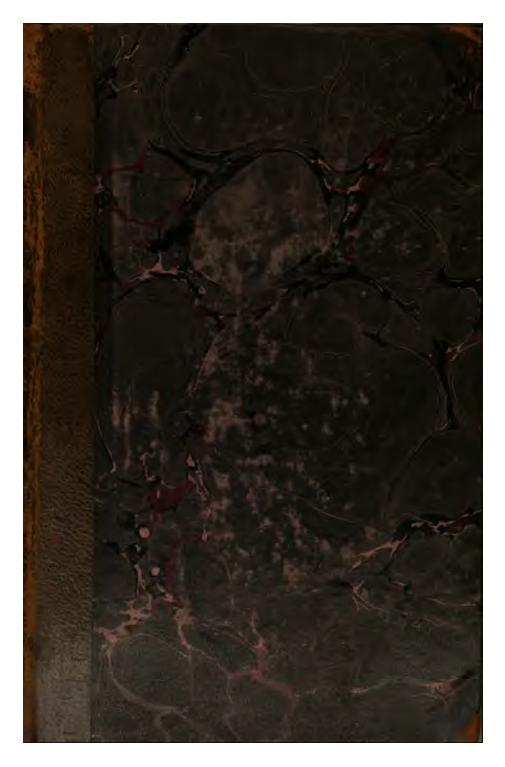

91. e.4





Johann Gottfried von Herber's

Werfe.

3ur

Philosophie und Geschichte.



Vierzehnter Theil.

Mit Königliche Burttembergischen und Großherzogliche Babischen gnabigften Privilegien.

Tübingen,

in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1817.



## Johann Gottfried von Herbers

Berstand und Erfahrung, Bernunft und Sprache.

Gine

# Metakritik

3 u r

Rritit ber reinen Bernunft.

1 7 9 9.

Anbingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1817. . 1

## Borrebe.

Die Herausgabe nachfolgender beiber Werke, der Metakritik und Calligone, hatte der sel. Thorild, Professor und Bibliothekarins zu Greisswalde, Hers bers Verehrer und Freund \*), übernommen. Es war erst die Absicht, sie nur fragmentweise, mit Weglassung des Polemischen \*\*), herauszugeben;

Thomas Thorild (eigentlich Thoren) aus Bosus in Schweden gebürtig: Berfasser verschiedener kleisner philosophischen Schriften: Maximum, seu Archimetria; Berlin 1799 (von herber recensirt: s. den XIII. Theil dieser Sammlung, S. 369—375.);—Die Größe des Geistes, ein Programm an seine Zuhörer, Greissw. 1803; Reform der Universitäten durch eine Lehrstelle für harsmonie oder Concisiation, 1804; Theomelie der Genien, oder Allverein der höhern Geisster; Religio aeterna; Lex mundi universalissima; Lux vitae vera; wodurch er sich als einen der scharfssinnigsten Denker unserer Zeit beurkundet hat. Er war gebohren 1759 und starb zu Greisswalde, 1808.

ungefahr wie Sanne die Kritischen Balder: (im 4 u. 5ten Theil fur Literatur und Runft.)

Thorild erklarte sich aber ganz bestimmt bagegen in nachfolgender Stelle eines Briefes (5. Sept. 1807.), welche er ausdrücklich anstatt einer Vorrede vorzus seßen rieth. Ich trete demnach ab und lasse Ihn reden.

M.

"Nachbem ich hinlänglich Zeit gehabt habe, die gewünschte neue Unordnung der Metakritik, durch ein genaueres Vergleichen aller Theile, zu prüfen; so sind mir dabei allmählich folgende allzu große Bedenkslichkeiten vorgekommen:

I. Da in diesem Werke alles mit der feinsten Runst einzig und stets auf das Rantische bezogen wird, so ist die geforderte Absorberung des Polemisschen, ohne eine Zerstörung des Ganzen, unmöglich.

II. Da es immer Gelehrte giebt, die jede Versstümmelung eines berühmten Werkes bald genug durch die Ergänzung wieder herstellen, so ist jenes ganze Unternehmen vergeblich.

III. Da man boch nie aus den vielen Gegenschriften und vorzüglich den bleibenden Literaturzeitungen

dies namliche Polemische, obgleich bort in aller mogs lichen Verzerrung, wegstreichen kann; so ist dies Wegs streichen hier, wo alles in seinem ganzen Wohlvers haltniß dasteht, hochst unbillig.

IV. Da man weber aus ber Bibel ober Luthers Schriften, noch aus ben Werken Friedrichs, ober Leffings, das oft schreckliche Polemische wegläßt; fo ist auch diese Strenge hier, bei leichten Zügen einer blos literaren Kritik, gang nurichtig.

V. Und folglich muß man einen Wunsch, ber bas Unmögliche, Vergebliche, hochst Unbillige und ganz Unrichtige übersehen hat, vor ber ersten, echten, eigenen Geisteshoheit bes Verfassers selbst schwins ben lassen.

VI. Ja, waren alle Sinwurse gegen die Metaskritik eben so wahr, als sie wirklich falsch sind; bens noch verbleibe fur Deutschland die Shre, an dem Mestakritiker auch seinen eigenen Nizolius oder humasnissischen Resormator der Philosophie zu besißen.

VII. Diejenigen aber, die eine deutsche Philos sophie annehmen, gleichsam wie eine deutsche Wahrs beit oder eine deutsche Sonne, mußten doch nicht vers gessen, wie oft in den Zeiten Methode nur Mode und

Softematisiums nur Battologie war: hingegen wie beständig das metakritische Princip, nämlich die Nasturbildung aller Begriffe, in der ganzen edleren Gelehrtenwelt, gerade für das Wesen aller wahren Philosophie gast; ein Princip, wodurch, in allen Werken Herders, jene seltene Größe seines Geistes verherrlichet wird."\*)

Thorild.

"i . . . . . " .

M.

<sup>\*)</sup> Beber Beranfassung und 3 med biefer beiben Bucher werben bes Berfaffers Briefe und Leben so gefchichte nabere Anstunft geben.

I.

Berftand und Erfahrung.

Eine

# Metafritif

a u t

Kritit ber reinen Bernunft.

Erster Theil.
1799.

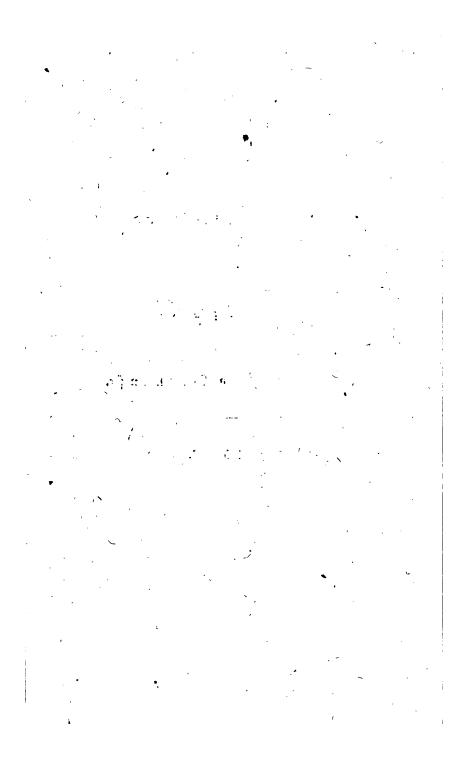

Auf seiner Reise ins Thal ber akademischen Beisheit entschlief worm Eingang bestelben ein ermatteter Jungling. Der allenthalben umberziehende, spahende Ges
danke, Hugo\*), (so erzählt die alte nordische Chronik)
trat im Traum vor ihn, und als er die redliche Gesichtes
bildung des Junglings ersah; (die Bunsche seiner Eltern
umschwebten ihn) sprach der vielersahrne Wandersmann
also: "Du steigst, o Jungling, in ein Thal, wo dir
nebst vielen Reizen und Bersührungen, die beste und ges
fahrvolleste Gottergabe, der Baum der Erkenntnis bevorsteht. Er prangt in einem Dornengebege mit lockenden
bittersusen Früchten. Vernimm von mir, dem Wandes
rer Hugo, drei kurze Worte, und grabe sie dir wie
Runen in dein Gedächtnis:

Buerft. Lerne kennen, ehe bu entscheideft. Ohne Gegenstände grubelt man in einer hohlen Ruß, und füllet sie mit Spinnweb, ober hohlt sie weiter zu Staub aus. Ich ziehe umber und spahe; deghalb nennt man mich den sinnenden Wanderer Hugo.

3 meitens. Berftebe mas du boreft. Berftand tommt bir nicht ju; er wohnet in bir. Du tenneft Dbins

<sup>&</sup>quot;) hug, hugo, hugr hieß in der nordischen Sprache det Gebante, ber innere Sinn, die Reigung. Er jog umber, allenthalben fpabend, leicht wie ein Gedante. huge fa, hagfa heißt benten, geheim aussinnen, im Schilde fabren.

Spruch: "bas Berg allein weiß, was im Bergen ift; ber Berftand felbft ifte, ber errath und fagt, mas ber Ber-Dhne ihn fprechen zu dir feine Rune, fostand saget." viel Beisheit fie auch enthalten mogen. Deinen Berftanb ju uben, lerne: benn Lernen ift Uebung. Bermochte ein andrer zu benten, warum nicht du? Und fannft bu einem andern andere nachdenten, ale mittelft beiner eignen Gc. banken und Worte? Wider ihren Willen find alle Gelbftbenter Despoten; fie drangen, mas fie bachten, mit Macht Much bas brangen fie auf, mas ihre eigenfte Bes bankenweise, Trummer ber Zeit, in welcher fie ju Diefer Gedankenweise ftrebten, turg ein Ungehange ift, bas dir als bein Eigenthum zu tragen nicht ziemet. Wie bu bein Beficht vor fremden Geberden bewahreft, fo halte beinen Mund von nachsprechenden Worten rein. Berftebe, mas du boreft.

Drittens. Dir felbft lerne, keinem anbern. Sorest du um ein Pult, von welchem Jahre hin ein lauter Bortrag geschah, dem niemand einreden durfte, Bortsgeister zischen, poltern, ja dem Lehrer selbst gebieten, daß er sage, was er nicht sagen wollte, blos weil er sich an diese Wortschälle, die er umherwälzt, gewöhnte; sies hest du Schatten, seine alten Jugendfreunde dabersschleichen, die er unbesehen aufnimmt und einführet; (leicht erkennest du sie in den Worten, die unversehens wiederskommen, und die er am liebsten brauchet;) für diesen büte dich am meisten. Ihm mogen sie zulässig senn; was solsten sie aber, wenn du in deine Welt zurürkehrest, Dir?

du mit einem Gewande solcher Art bekleibet, begleitet von diesen Larven, vor ihnen erschienest? Denke, daß du dies Thal verlassen mußt, daß du dir selbst, deiner kunftigen Bestimmung, der Welt lernest. Es ist eine Welt, mein Sohn, die du weder erschaffen hast, noch erschaffen kannst und sollst; lerne sie kennen, werde ihr brauchbar." Er legte den Finger an des Junglings Stirn, blidte ihn varterlich an und wanderte weiter.

Im namlichen Augenblick trat eine Unholdinn bor ben Schlafenden, Sagfa \*), die bekannte Zauberinn, die fich Weib des finnenden Hugo nennt, obgleich feine ba' fefte Feindinn. Dreimal bezeichnete fie ihn mit schnellen

<sup>\*)</sup> Somerlich hat das Bort here ben Urfprung, ben ihr die tritifche Philosophie (Anthropol. G. 42.) also anweiset: "bas fest deutschgewordene Bort Sere tommt von ben Unfange. worten der Defformel bei Ginweihung ber Softie ber welche ber Glaubige mit leiblichen Mugen als eine fleine Scheibe Brod fieht, nach Aussprechung berfelben aber mit geiftigen Augen als ben Leib eines Menschen zu feben verbunden wird." Rad mebreren Digletten ber nordischen Sprache fommt ber gum Scheuwort gestaltete Rame wie das edelgebliebene Sugh, Sngo, mahricheinlich von begen ber, b. i. im Ginn führen, in Gedanten begen. Bofen Gedanten, einem bofen Blid und Bort forieb man bie Incantation ju, die Dacht im Stillen au beberen, b. i. burch bofen Ginn beimlich gu ichaben, fo wie die hererei auch von jeher Gebege, b. i. umichloffenen Rreis, Banbergirtel mit einer gebeimen Ginnesvergenbung liebte. Dder es fommt von ber Schnelligfeit ber, die man Diefen Runftlerinnen auschrieb: denn Sag, Sag, Sagt beißt ein gemandter, in Ausrichtung feines Berts gefcidter Der mahricheinliche Uriprung bes hocuspocus Runftler. feines viel neueren Borts) ift feit Eillotfon befannt. G. feis nen Discourse against Transsubstantiation, 3hre Glossarium u. f.

Worten: "bies fur die Sinnenwelt! bies fur ben Berftand! bies fur die Bernunft!" und fprach weiter:

"Folge nicht dem Rath, ben bir ber Alte gab, muns terer Jungling, am minbeften feiner Schlugmarnung. Sein Rath fordert Dube und Aufmertfamfeit, in welcher er felbst raftlos umbermandert; ich fodere nichts, ich bringe bir Gefchente. Dier nimm bies fleine Robr; aus ibm blafest bu Formen; Formen ber Sinulichkeit und jebes möglichen Denkens vor allem Denken. Mert' auf! ich blafe: Raum und Beit, Rategorieen ber abfoluten Nothwendigfeit, Poffulate alles Dentens. Siebe, wie boch fie fteigen, fie transfcendiren. - Dier einen Raften voll iconer Bilber, ben echten fritifchen Ibealis. mus. Stelle bein Lichtchen binein; alle Gegenftanbe ber Belt werden nach beinem Billen erscheinen; (bann fen rafch und gieb ihnen Ramen!) bis fie fich gulett in ein angenehm . beruhigendes Mordlicht auflosen. Schau auf, ich gunbe bas Licht an." - Sofort erschienen Gefichte auf Befichte; Die rasche Besetgeberin ber Ratur nannte und nannte. "Nun fiebe, fprach fie, bas mabre Bild ber Bernunft, ein mit fich felbft tampfenbes Dorb. licht. Siehst du bie Speere, die Spiesse, die gegen einander rennen, verschwinden, und fich neu verwandeln? Sie find bas Regulativ ber Vernunft, aus einem Brennpuntt ber Imagination entspringend, auf einen Brennpuntt ber Imagination jenfeit aller Grenzen bes menfche lichen Wiffens, die absolute Bollftandigfeit, binspielend. Erleuchte bies Raftchen fur bie Gemeihten; ihr Grauen por ber Dunkelheit wird fich zulett in ein angenehmes

Staunen über den Imaginationes Brennpuntt ber abfos Inten Allbeit jenseit aller Grengen ber menschlichen Bernunft fanft verlieren. Go weit warf noch niemand Befcog und Pfeile; feitdem aber der Weg offen ift, (es ift jett ber einzig offne Weg) schwingt jeder Zaunkonig fich mit allgultiger Bollmacht der abfoluten Welt. und Wort. allbeit entgegen, überfliegend bei weitem ben Erfinder bes Weges. - hier ein brittes ichones Geschent, bie vierfachgeflochtne Disciplinargeißel fur die reine Bernunft: benn biefe ift ohne allen Ranon. Durch fie. (gegen andre, nicht gegen bich geschwungen; benn bu magft allgultige Dogmen und Spothesen vortragen, fo viel bu willft!) burch fie wirft bu furchtbar. - Und bann bas prachtigfte von allen, ben Dlan und Rif gur Architektonik alles funftigen moglichen Ertennens und Wiffens aller menfchlichen Gees lentrafte. Umfang, Grund, Sobe, alles ift gezeiche net; teine Linie, teinen Boll tonnen fie meiter. auf." Und es erichien die glangenofte Fata Morgana. Berbrochne Gaulen, umgefehrte Baufer, Pallafte und Schiffe, gerriffene, fcmebende Braden, Geftalten aus bem Pallaft Palagonia;" ber Jungling fuhr gufammen im Traum, voll widernden Schauers. "Das find, fprach Sågfa, Die alteren philosophischen Sufteme, wie man fie fritisch vorstellt und auch du vorstellen mußt; es macht Run fiebe weiter:" - Und es erschien bie Eindruck. gange neue Urchitektonik. (hier fehlen ber Chronik Blatter, bis Dag (a fortfabrt:) "Jest noch mit meinem Teenfuß ein fleines niedliches Andenten, ein Deffer

jum Berfpalten, voll magifcher Rraft! Bas je eine Reder fcrieb, nicht etwa nur Morte; Gylben, Buchfta. ben, Spinnengewebe moglich unmoglicher, unmoglich. möglicher Gebanten tannft bu mit ibm gertrennen, ger-Bang ift jebe Sache nur fur ichneiben; ja bu mußt. ben gemeinen Berftand; erft muß bas philosophische Deffer a priori fein Bert thun, damit man ans bloffen Begriffen urtbeile, wenn bem fritischen Idealiften Ginerfeits bas dinglose Ding, Anderntheils das Alldingvolle Unding erscheinen foll "). Doch bu begreifft diese Gebeimniffe noch nicht, ichlafender Jungling; ich icheibe, und bleibe boch bei bir. Meine Jungfrauen werben meine Stelle vertreten." Gin Wint, und fie erschienen. Un gemuth, die ftolze, Modesucht, bie begeisterte, und ihre jungste, gewandtefte Schwefter, die Rabale erhoben tangend fich in die Lufte. Gold einen Zaubertang fab niemand: benn was wir (fagt ber Chronitichreiber) feit verschiednen Sabs ren lafen, find nur grobe Stellungen biefes Tanges. "Schaue, fprach Sagfa, diefe Sulbinnen; fie merben bida

<sup>\*),,</sup> Meißel und Schlägel tonnen ganz wohl bazu dienen, ein Stud Jimmerholz zu bearbeiten, aber zum Aupferstechen muß man die Nadiernadel brauchen. So sind gesunder Berstand sowohl als speculativer, beide, aber jeder in seiner Art brauchbar; jener wenn es auf Urtheile ankommt, die in der Erfahrung ihre unmittelbare Auwendung sinden; dieser aber wo im Allgemeinen aus bloßen Begriffen geurtheilt werden soll." S. Prolegomena S. 12. 13. Und gegen wen wird dieß gesagt? Gegen Neid und Beattie; sie sollen den Meissel und Schlägel gebraucht haben; hoffentlich ist in der nachsolgenden Meiakritik auch die Nadiernadel angewandt und kann noch schäfer gebraucht werden.

bich zu einem Saufe führen, woher bein Ruhm, ber ? Ruhm felbft beiner ungebohrnen Bauglugn; erichallen mird in alle Winde. Es heißt bas Buchftabenhaus, von den hohen Afen die Runen burg genannt, wo alle meine Lieblinge absteigen. Gebente meiner. Dier versichwand Sagfa.

Bas der erwachende Jüngling gethen habe, wird der Borrede vor der Metatritit zur Kritit der Urestheilstraft, d. i. zur Kritit der kritischen Kraft anverstrauet werden. Jetzt find wir nur noch beseiner Borrede zur Metatritit der Bernunftkritit d. i. bes Kristeriums aller Kritit, ohne Kriteriums ihne Kanon und Regel.

Metatritif alfo; ber Name extlaret fich felbft. "Der fritische Weg ift allein noch offen," und por Ablanf bes Jahrhunderts, wo alles geendet fepn muß; foll jeder dazu i bas Seinige beitragen, fagt ber Berfaffer der Bernunften fritit felbft ...

Metatricit gur Kritit benipe inen Bernnuft; von einem Buch ift also die Redelappn-kelnem Berfaffer. i Noch weniger von eines Verfaffere Gaben und Abliche; fondern von eines Buche Inhalt und Wiffung, Mer diese Begriffe perwirrt, und den Verfaffer gum Buch, bad Buch jum Verfaffer macht, weiß weber, von reiner Berunft, noch von Kritt und Metatritit etwas.

Buch foll und tann, diefer Megefritit megen, die Eristit ber reinen Bernunft, ber angenommene Cober

<sup>\*) &</sup>quot;Aritit ber reinen Bernunft. G. 884.

ber fritischen Schule, in feiner Zeile geandert werden: benn es ift ein Dentmal ber Zeit, ein Muster tunftreicher Buchstabendichtung. Auch der Schreibart nach ists (nach mehrerer Erzfritifer entscheibendem Ausspruch) das bochsste Borbild philosophischer Ordnung und Kurze, Bundige teit und Klarbeit.

Die aus ber "Aritit ber reinen Bernunft" ber Metastritt eingerucken Stellen find also ihre nothburftige Bassis. Mit Schrift unterschieden mußten biese Stellen wers ben, bamit niemand sage, baß man bem Berfaffer einen falschen Berftand undichte ober ihm seine Gedanten raus be: benn fied fricht er selbft und zwar im Jusammens hange, ohne Zwischenrebe. Den Kern seiner Schrift aus zuheben, war ber Metakritik größeste Sorge.

Wit den bisherigen Commentatoren der kritischen Phislosophie hat sich die Metakritik ganz unverworren gelassen,
und fast keinen Savon hat ihr Berfasser gelesen. Seit
långer als dreißig Jahren kannte er die Grundsätze, aus
benen die Kritik der reinen Vernunft selbst entsprossen ist,
in Keim und Bluthen; also solus et totub, pendet ab ore
Magistri.

", Fur wen diese Metakritik fenn folle und fenn werde ?"
Bur die kriffice Schule nicht; fie hat fich, wie fie selbst gesteht, in dies System bin ein ft ubirt, und muß seis nen cant reden. Berbiete bem Raben, ber ben Imperas tiv mit Mube gelernt hat, fein salve und er hat nichts mehr zu sagen.

Nuger biefer Schule aber giebt es eine Ration; eine Nation unpartheifcher Lefer. Bu ihnen, Mannern und

Minglingen, fpricht mit falter Buverficht; (benn es mare Beleidigung ber Ration an ihrem Menschenfinn zu verzas gen) ju ihnen fpricht ber ihnen Inwohnende, ihr belleres Selbft, ber Berftand alfo: "bas ifts mit ben Rormen und Dentformen, mit den Amphibolicen und Untimonicen. mit ber Disciplinirung und Architektonit : lies. Die Dichtungen gerfallen, ebe bu fie anregeft:" fie befteben meder in fich, noch mit einanber. Rrage barüber bich felbit, beine Sinne, beinen Berftand, beine Bernunft: fie baben unverjährbare Rechte. Wollen jene in leere Rormen , ber Berftand in ein finnlojes Buchftabiren , bie Bernunft in eine Betrugerinn obne Ranon, obne End' und 3med, (ale ben endlofen Betrug felbft) transfubftans gifrt fenn? Als wirkliche, eble Rrafte, baben fie Regeln ibres Gebrauchs in fich, und eine andere Tenbeng, als' Die ihnen ber fritische Philosoph anbichtet." Collte ber Berftand, wenn er alfo fpricht, (burchgangig ein Antipode fritischer Uebetvernunft,) ber teinen Berftand pbn' ein Berftanbliches, fein Ertennen ohn' ein Ertennbares, fein prius obne ein posterius bentbar finbet, unb eben baburd bem Berftanbe feine Prioritat, ber Sprache ibre Bebeutung, ber Erfahrung ibre Uninittelbarteif bes mabrt, bagegen jeben leeren Bortichaum, wie eine nies bergefallene Schnuppe, ober wie bie Staubfaben bes Lb. menzabne wegblafet, follte Er mit Giner Stimme, bie in lebem Berftande, in ber gefammten Sprache, aus aller' innern und außern Erfahrung wiederhallt : tein Gebor finden ? Gine Darion ift teine Schule; Rabalen und Bunfte tounen die Wahrheit aufhalten und beleidigen; nie aber

unterbruden und vernichten. Gine Zeithin barf man bas Lieb fingen: Fair is foul and foul is fair. Die Stunde aber geht vorüber.

The charm's wound up. 3mblf Jahre hat die kritische Philosophie ihre Rolle gespielet, und wir sehen ihre Früchste. Welcher Bater (jeder frage sich selbst) wünscht, daß sein Sohn ein Autonom kritischer Art, ein Metaphysikusder Natur und Tugend, ein dialektischer ober gar Revolustions. Rabulist nach kritischem Schlage werde? Nun sehet umber und leset. Welches jüngere Buch, welcher Wissensschaft ist mehr oder minder mit Fleden diese Art nicht besdeck, und wie manche edle Talente sind (wir hoffen, nur auf eine Zeit) zu Grunde gerichtet! Auswärtige Nationen bonen und: "sepd ihr da, ihr Deutsche, die ihr in Manschem so weit waret? Ihr spesulirt, wie es irgend mögslich sey, daß euer Perstand werde? und wie Ihr etwa das zu gelangen möchtet? Ungewordene Nation, an wie ans dre Dinge solltest du denken?

Der Zauber ist vorüber. Das man dieser Philosophie ein so zutrauendes gunftiges Der lieb, geschah in großer und guter Erwartung. Sie perippant so viels anmaasend drang sie fich auf; was hat sie gefeistet? Mit Protestastionen gegen-allen Dogmatismus ist sie die absprechendste Gebieterinn in einer Sprache morben, die sich norber keine Schule ersaubte. Außer ihr ift kein heil, kein plus und minus menschlicher Bestrehung. Sie bat den Schatz gefunden, ihre gemeinsten Auswürfe sind Goldstücke der Wahrheitzu Was sie nicht gesagt hat, gilt nicht, die sie

The charm's wound up. Berlacht werden die Aussstächte: "man habe ben Meister nicht verstanden; wallsfahrten musse man zu ihm, um ben authentischen Sinn ber Sesegeber der Natur, Vernunft und Tugend zu vernehmen." Wer verstanden werden will, schreibe versständlich, und hier hatte man verstehen können seit der ersten Zeile. Jetzt stehet der Bau da; Pflicht ist es, und wie zu hoffen ist, heilbringende Pflicht, ihn zu durchges hest und mit strengester Unpartheilichkeit zu prüfen. Es ist soderndes Zeitenbedürsnis. Rien ne recule plus les progrès des connoissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre, parce qu'avant d'instauire, il faut détromper, sagt Montesquieu.

"Aber welche Unmaagung!" - Reine Unmaagung! Hebergeugt, baß jeder fpeculative Begriff verftandlich gemacht werden konne und muffe, weil ein neblichtes Wortgespinnft weber Rritit noch Philosophie ift; überzeugt, daß, mas wir von unferm Berftande miffen, alle miffen und fich beutlich machen tonnen, bag alfo auch ber fogenannten erften Philosophie, (Metaphyfit genannt,) nicht anders zu belfen fen, als daß fie, vollig fettenlos wie bie Dathematit, rein von jedem unverftanblichen Bortnebel, eine flare Exposition ber erften Begriffe unfres Berftanbes und unfrer Bernunft, mithin wirklich ere fte und lette Philosophie, eine reine Sprache bes anertennenben Berftandes werde; überzeugt biebon, glaubt der Berfaffer ber Metafritit, nicht nur, bag jeber andre fie batte (d)reiben fonnen, fondern befcheis bet fich auch, bag mancher anbre fie beffer, nicht aber redlicher als er, batte ichreiben mbgen. Unmaggungen gu miberfprechen ift feine Unmaagung; einer eitlen Dige lettit, bie und unfres Berftandes überheben, fatt beffen aber uns ihre Bortichemen als vollendete bochfte Refultate alles Dentens aufdringen will, ihr entgegenzutres ten, von ihrem Unrath Die gemigbrauchte Sprache gu faubern, und ben Denfchenffun barauf ju fuhren, mas er ohne bialettische Rrummen und Bintelhaten, feiner Erfahrung, feinem innerften Bewußtfeyn nach bentt und fagt; nicht Unmaagung ift bies, fonbern Pflicht. einer Nation ihre Sprache verfunftelt, (mit welchem Scharffinn es auch geschehe ,) hat bas Bertzeug ihrer Bernunft verderbt und ihr verleibet; einer Menge von Junglingen bat er ihr ebelftes Organ verftummelt, und ben Berftand felbft, beffen Gebiet fich ben Speculationen nie abichließen fann, irregeleitet. Satten mir aber eine großere Pflicht und Gabe, als ben freien innigen Gebrauch unfree Berftandes? Protestantismus ift alfo die Detafritif; fie proteftirt gegen jebes ber Bernunft und Spras che eben fo untritisch als unphilosophisch aufgebrangte Sagungenpapftthum; fie proteftirt gegen die bialet. tifchen Rebelfunfte ber Bagfa. Laudandus Plato, laudandus Aristoteles; prae omnibus veritas colenda, urgenda, intime amanda.

## Inhalt.

| 1. Titel und Ginleitu   | na. '         |                 |                                         | 4       | . •                                        |             | 35.3           |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| "Rritit ber reinen Bern |               | //·ein          | anffa                                   | Tende   | r Bite                                     | 1. 6        | 7              |
| Bie baburch Metafrit    | if met        | be.             | , ()                                    |         |                                            | –           |                |
| Nothwendige Bedingun    |               |                 | •                                       | •       | • •                                        | _           | 4+<br>4 - 6.   |
| Leibnit und Lode i      |               |                 | Thinh                                   | HHA 1   | ·<br>miídi                                 |             | 4 - 0.         |
| Vernunft und Sprac      | he.           | ·, ~·           |                                         | ***B 0  | in el M                                    | - 55        | ٠ 🚚            |
| Aristoteles, Plato      |               | Æ fa            |                                         | œ,      | . [ [ a .                                  | –           | ,7•            |
| über ebendieselbe.      | ,             | <b></b>         | ••••                                    | , 0.    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | • •         |                |
| "Einleitung." Bor       | n lint        | oriski          | he he                                   | r rai.  | · •                                        |             | .8•            |
| empirischen Renntnis    | . <del></del> | es juye         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         | ica ai                                     | 1 <b>.</b>  | ebd.           |
| Leibnig Stelle barut    |               | • .             | •                                       | •       | •                                          |             |                |
| Db es ein von allen Gir |               | en he           |                                         | •       | AKKI                                       |             | 9.             |
| giges Ertenntniß geb    | . ?           | cu ye           | · Om                                    | né ni   | iavya                                      |             |                |
| "Bom Unterschiede ana   |               | *               | •<br>•                                  | •       | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | 10—13.         |
| theile." Sogenannt      | - Stat        | licas<br>Eé mii | מבא או<br>מען ש                         | iberrie | mer in                                     | EF,         |                |
| schen Philosophie dar   | SEA.          | irlabe          | Gien                                    | e de    | t ttit                                     | <b>U</b> \$ |                |
| Berfuch, fich zu orient |               | • ,             | •                                       | •       | •                                          |             | 13—22.         |
| 1. Was ift Erfenntn     |               |                 | 4:                                      |         | •                                          |             |                |
|                         |               |                 |                                         | •       | •                                          |             | 23-24.         |
| 2. Was heißt Sont       | DELIE         | + 00e1          | ara.<br>High                            | tpet    | 1100 4                                     |             | 24-27.         |
| 3. Sind in allen the    | ocettle       | uyen ?          | willer                                  | ija)aji | ren de                                     | : E         |                |
| Vernunft Sape,          | in dei        | ien o           | as Pr                                   | aoita   | t mei                                      |             |                |
| als das Subject sag     |               |                 | • .                                     | •       | • '                                        |             | 27-29.         |
| 4. Giebte fpnthetische  |               |                 |                                         |         |                                            |             |                |
| bet 3wed ber Meth       |               |                 |                                         |         |                                            |             |                |
| kenntniß über Erfah     | rung          | Duta            | lorabe                                  | urth    | eile z                                     | u           |                |
| erweitern?              |               | ٠.              | •,                                      | •       | •                                          | _           | 2932.          |
| 3. Kann die Methap      | pplit         | ourd)           | eine                                    | Trai    | 18scen                                     | 5           |                |
| dentalphilosophie ge    | peilt,        | . gebe          | ffert,                                  | fort    | zeführ                                     | t           |                |
| werden?                 | •             | •               | •                                       | •       | •                                          | -           | <b>32—</b> 34. |
| Bacons Gedanken.        | •             | •               |                                         | •       |                                            |             | 3425-          |

.

•

.

| 2. Metafritil | ber fog    | enanni  | ten T         | rans    | cent   | enta    | le           |                |
|---------------|------------|---------|---------------|---------|--------|---------|--------------|----------------|
| Mefthetif.    |            | 1.      | ٠             | •       | •      | •       | <b>ල</b> .   | 37•            |
| Won Anschau   | una, em    | pirifo  | r An          | idan 1  | ıng,   | Korn    | 1            |                |
| der Erfchei   |            |         |               |         |        |         |              |                |
| fcenbental:   |            |         | •             | •       | •      |         |              | 39-44-         |
| Bom Raum      |            |         | eit al        | s An    | chau   | ungen   | ļ            |                |
| a priori.     |            |         |               |         | •      |         | <u> </u>     | 4445.          |
| Erorterung t  | es Wart    | d Rant  | n.            | •       | •      | `       |              | 45-48.         |
| Bwiefache Be  |            |         |               | •       | •      | ,       |              | 48-49-         |
| Metafritif b  |            |         |               | •       | 1 001  | n Be    | 1            | 10 17          |
| griff bes g   |            | •       | •             |         | •      |         |              | 49-53-         |
| Benefe beg 2  |            | ar Beit | na <b>c</b> I | Latis b | er m   | ensch   | )            | 2              |
| lichen Spr    |            | •       | ,             |         |        | •       | _            | 53-58.         |
| Metafritif 1  | •          | den B   | haup          | tunger  | tou n  | n Be    | ;            |                |
| griff ber 3   |            |         | •             | •       | •      |         | <u> </u>     | 58-61 <b>.</b> |
| Beranlaffung  | •          | 3ebaupi | unger         | ı,      |        | •       |              | 61-62-         |
| Conftruction  |            |         |               | •       | id de  | r Beit  |              |                |
| burch einer   |            |         |               | •       |        | •       | <b>—</b>     | 62-65.         |
| Geficht und   |            | •       | •             | •       | •      | •       | _            | 65.            |
| Bebor und     |            | •       | •             | •       | •      | •       | <u> </u>     | 66.            |
| Gesicht und   |            | Raum 1  | und B         | eit, t  | urd    | Rrafi   |              | •              |
| vereinigt.    | •          | •       |               | •       | •      |         | _            | 66-69.         |
| Erfte Katego  | rie åber   | Sepn,   | Daset         | n, F    | ortb   | a sepn  |              |                |
| durch Aras    |            | . 7     | •             | •       | •      | •       |              | 69-70.         |
| Leibnigab     |            | phie in | ber b         | eutsche | n E    | race    | . —          | 79-73.         |
| • •           |            |         |               |         |        |         | •            |                |
| 3. Metafritif | per loge   | nanne   | en Zi         | anol    | ceno   | entai   | <b>3</b> ,   |                |
| Analytik.     | •          | •       | •             | •       | •      | I.      | -            | <b>75</b> •    |
| Exposition b  |            | hen Id  | ee ei         | ner 🚜   | tran   | g (cen  | }            |                |
| , bentalen L  |            | •       | •             | • ′     | •      | ٠       |              | 77-80.         |
| Exposition d  | es fritisd | en "Ç   | eitfad        | ens a   | ller 1 | einen   | }            |                |
| , Verstande   |            |         | •             | •       | •      | •       | _            | 81-83.         |
| Aweifel dage  |            |         |               |         |        |         | _            | 83-86.         |
| Aristotele    |            |         |               |         |        |         | . —          | 86-88.         |
| "Kritische D  |            |         |               |         |        |         | <del>.</del> | 88-89.         |
| Vom Urspru    |            |         | ntwid         | telung. | me     | nschlie |              |                |
| der Verste    | indesbegi  | iffe.   | ÷             | •       | ÷      | •       | <del></del>  | 90—100.        |
|               |            |         | •             |         |        |         |              |                |

| XXV                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Metatritif ber "transscendentalen Deduction reis                       |    |
| ner Berftandesbegriffe                                                 |    |
| Bon ber innern Bertudpfung und Reihung une                             |    |
|                                                                        |    |
| Erfte Reihe der Berftindigungen. Kategorie des                         |    |
| . Sepus                                                                |    |
| 3weite Reihe. Rategorie ber Eigenschaften. — 1124717.                  |    |
| Dritte Reibe. Kategorie der Krafte 117-120.                            |    |
| Bierto Reihe. Kategorie des Maages — 120—123.                          |    |
| Beziehung der Kategorieen auf die vier Biffen.                         | •  |
| schaften bes menschlichen Verstandes. — 123—126.                       |    |
| 4. Bom Schematismus reiner Betftandesbe=                               |    |
| griffe — 127.                                                          |    |
| Darlegung und Metafritit bes fritifden Schemas                         |    |
|                                                                        |    |
| Bon Dentbildern menschlicher Berftandesbegriffe. — 134—143.            |    |
| Rategorie des Ausbrucks menschlicher Berftandes.                       |    |
| begriffe                                                               | 1, |
| Grundrif der Sprache als Eppus einer jufammens                         |    |
| bangenden Berftanbeshandlung — 146-147.                                | •  |
| 5. Metafritit bes Syftems aller Grundfage                              |    |
| A A I form Man A and A                                                 |    |
|                                                                        |    |
| Darlegung des fritficen Suftems aller Grundfabe                        |    |
| des reinen Berftandes                                                  |    |
| Metalritit der Tafel diefer Grundfage 154-158.                         |    |
| Besonders der Analogieen aller Erfahrung — 158—165.                    |    |
| Richtigfeit der transscendentalen Postulate alles                      |    |
| empirifden Dentens. — 165. Babre Grunbiche des menfolichen Berftanbes, | •  |
|                                                                        |    |
| nach feinen Rategorieen; subjectiv                                     |    |
| Segualude des meelinunges onteerto unglielbroment - 150-1530           | '  |
| 6. Bom Idealismus und Realismus 173.                                   | 1  |
| Die fritische Philosophie hat bas Bertelep'sche Sp.                    |    |
| ftem weber gefannt noch wiberleget — 175—177.                          |    |
|                                                                        |    |
|                                                                        |    |

| Ueber Ibealismus und Realismus                  | 6.  | 177.         |
|-------------------------------------------------|-----|--------------|
| Berfchiebene Bebeutung bes Copus in ben S       |     | 7            |
| tegorieen                                       |     | 178.         |
| 1: I. Amerkennung des Dasepus meiner selbst.    |     | 179-186.     |
| II. Anerfennung ber Gigenschaften und Arten t   | et  |              |
| Dinge.                                          |     | 186—Ì87.     |
| III: Anerfennung bes Jufammenhangs zwifc        | en  |              |
| - Ursache und Wirkung.                          |     | 187-188.     |
| IV. Anerfennung bes Maafes ber Dinge.           |     | 188.         |
| Die fritifche Cafel ber Grundfage bes reinen Bi |     | <del>-</del> |
| ftandes zu prattifchen Grundfagen bes erfahre   |     |              |
|                                                 |     | 108-100      |
| ben Berftandes geordnet                         |     | 188—190.     |
|                                                 | • • | T00 T00      |
| fennung                                         |     | 190—193.     |
|                                                 |     | 193—197.     |
| •                                               |     |              |
| Bahn bes fritischen Egoismus.                   |     | 197—198.     |
| 7. Bom Dinge an fich, neben und hinter a        | I=  |              |
| ler Erscheinung.                                | _   | TAO.         |
|                                                 |     | 199-         |
| Bom Grunde ber Unterscheibung aller Gegenste    |     |              |
| de in Phaenomena und Noumena; Metatri           | tit |              |
| daraber.                                        |     | 201-205.     |
| Ursprung bes abentheuerlichen Misverständniffe  |     |              |
| das Noumenon außer dem Phanomenon als           |     |              |
| Ding an fich zu betrachten                      | _   | 205—208.     |
| Anhang von ber Amphibolie ber Refferion         | A=  |              |
| begriffe.                                       |     | 000          |
| • "                                             |     | 20 <b>9.</b> |
| Bas Reflexion, Ueberlegung fep?                 |     | 209-210.     |
| Kritische Topit der Reflexionsbegriffe          |     | 211.         |
| Metafritit biefer Utopit                        |     | 212-214.     |
| Srundfage ber Berfnupfung aller Berhaltnift     | -   |              |
| griffe bes menschlichen Geiftes                 |     | 214-219.     |
| Siebte eine Grenzbestimmung zwischen Begriff    | en  |              |
| der Einbildungetraft und des Berftandes?        |     | 219-22I.     |

| Lopit der Regionen der Sinne, der Einbildungs.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| fraft und bes Berftanbes G. 222.                                                              |
| Mettung Leibnibens gegen Anschuldigungen ber                                                  |
| fritifchen Philosophie, 13 — 222—228.                                                         |
| Inhalt ber fritischen Philosophie nach ber Lafel                                              |
| des Richts tabulirt — 228.                                                                    |
| 8. Metatritit der transscendentalen Dialettit 231.                                            |
| Ginleitung, vom transscendentalen Schein 233-236.                                             |
| Bas ift Bernunft? — 236—241.                                                                  |
| Bas ist Vernunft? — 236—241                                                                   |
| von transstendentalen Ideen." — 241—244. ,, Spftem der transstendentalen Ideen." . — 244—246. |
|                                                                                               |
| Bom Ursprunge, Zweck und Gebrauch allgemeiner                                                 |
| Begriffe in der menschlichen Seele — 246—254.                                                 |
| 9. Bon Paralogismen ber reinen Bernunft. — 255.                                               |
| Ob solde ihr wesentlich sepn? — 257—259.<br>Urtheil der Bernunft über das: "Ich dente;"       |
| und die Schluffe baraus aber Unfterblichfeit 260-265.                                         |
| 10. Bon Untinomieen der Bernunft 267.                                                         |
| "Antinomische Giurichtung ber Bernunft." — 269-271.                                           |
| Urtheil der Bernunft über diese Antinomicen. — 272.                                           |
| Erfter Widerftreit ber transfrendentalen Ideen.                                               |
| Ueber die Endlichkeit ober Unendlichkeit ber                                                  |
| <b>Belt.</b>                                                                                  |
| Sweiter Biberftreit. Ueber bas Ginfache und bie                                               |
| Busammensehung ber Dinge — 274—275.                                                           |
| Oritter Widerstreit. Ueber Cansalitae und Freis heit                                          |
| Bierter Biberftreit. Ueber ein folgothin noth:                                                |
| wendiges Wesen in der Welt — 27%—278.                                                         |
| 11. Bom Ibeal der Bernunft 279.                                                               |
| 4. Aritische Borftellung bes. Prototypon transscen-                                           |
| dentale." 281-284.                                                                            |
| Midverstandniffe barüber                                                                      |

| Wahrer Begriff von ber reinften Idee ber menfch                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| lichen Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286.                                                 |
| Db folde etiftire?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287.                                                 |
| Db fie als Phantafie imaginirt werben tonne ober                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288-290.                                             |
| 12. Bom regulativen Gebrauch ber Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291.                                                 |
| "Kritifche Borftellung beffelben," metalritifch ers                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| wogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 293-304-                                             |
| Schema ber Berftandes : und Bernunft: Ginheit                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305-308.                                             |
| 13. Bom Discipliniren ber Bernunft.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 319.                                                 |
| "Borftellung der kritischen Disciplin," von Me-                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| tafritif begleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321-326.                                             |
| Giebt es eine Disciplin ber reinen Bernunft?                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>.</b> .                                           |
| Beldes ift sie? und wodurch wird dieselbe? -                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327:334-                                             |
| Heber bas Discipliniren burch Sherz und Spott                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Rategorieen bes Scherzes und Spottes                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337•                                                 |
| Swift über ben Uriprung neuer Schemen in                                                                                                                                                                                                                                                                       | : ~                                                  |
| ber Philosophie und ihre machtige Berbreitung                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338-341.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Ta. Rom Ranon ber Rernunft. Smaleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 14. Bom Ranon ber Bernunft. Imgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| wom Mennen, Wiffen und Glauben. Und                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  |
| bom Meynen, Wiffen und Glauben. Und :- von der Sphare menschlicher Erkenntniffe                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                  |
| wom Mennen, Wiffen und Glauben. Und                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  |
| bom Meynen, Wiffen und Glauben. Und bon ber Sphare menschlicher Erkenntniffe. — , Die Disciplin ber reinen Bernunft in Ausehung ihres polemischen Gebrauchs."                                                                                                                                                  | 343.<br>345-346.                                     |
| bom Meynen, Wiffen und Glauben. Und bon ber Sphare menschlicher Erkenntniffe. — , Die Disciplin ber reinen Bernunft in Ausehung ihres polemischen Gebrauchs."                                                                                                                                                  | 343•                                                 |
| bom Meynen, Wissen und Glauben. Und bon der Sphäre menschlicher Erkenntnisse. — , Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Sebrauchs."  Erkanonisite reine Vernunft.                                                                                                                    | 343.<br>345-346.                                     |
| bom Meynen, Wissen und Glauben. Und von der Sphäre menschlicher Erkenntnisse. —  "Die Disciplin der reinen Bernunft in Ansehung ihres polemischen Sebrauchs."  — Erkanonisitte reine Bernunft.  1. Lom Fürwahthalten.                                                                                          | 343-<br>345-346.<br>346-348.                         |
| bom Meynen, Wissen und Glauben. Und bon der Sphäre menschlicher Erkenntnisse. —  "Die Disciplin der reinen Bernunft in Ausehung ihres polemischen Sebrauchs."  — Erkanonisitte reine Bernunft.  1. Löm Fürwahthalten.  2. Bon Ueberzengung.                                                                    | 343-<br>345-346.<br>346-348.<br>348.                 |
| bom Meynen, Wissen und Glauben. Und bon der Sphäre menschlicher Erkenntnisse. —  "Die Disciplin der reinen Vernunft in Ausehung ihres polemischen Sebrauchs."  Erkanonisite reine Vernunft.  1. Vom Fürwahrhalten.  2. Von Ueberzengung.  3. Von Ueberredung.  4. Von Wahrheit.                                | 343-<br>345-346.<br>346-348.<br>348.<br>349.<br>ebb. |
| bom Meynen, Wissen und Glauben. Und bon der Sphäre menschlicher Erkenntnisse. —  "Die Disciplin der reinen Vernunft in Ausehung ihres polemischen Sebrauchs."  Erkanonisite reine Vernunft.  1. Vom Fürwahrhalten.  2. Von Ueberzengung.  3. Von Ueberredung.  4. Von Wahrheit.                                | 343.<br>345—346.<br>346—348.<br>348.<br>349.<br>ebb. |
| bom Meynen, Wissen und Glauben. Und von der Sphäre menschlicher Erkenntnisse.  "Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Sebrauchs."  Erkanonisite reine Vernunft.  1. Kom Fürwahrhalten.  2. Von Ueberzengung.  3. Von Ueberredung.  4. Von Wahrheit.  5. Vom Meynen.  6. Lom Glauben. | 343-<br>345-346.<br>346-348.<br>348.<br>349.<br>ebb. |

ŧ

| 8. Bon Erlaubnif in mepnen G. 353.                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Nom pragmatifden Glauben,                                                                             |
| TO Winter Marteinalalankan                                                                               |
| 10. Bom Doctrinalglauben 356.  11. Bom meralischen Glauben 356360.                                       |
| 11. Vom meralischen Glauben. — 356.—360.<br>Künftiger Weg der Metalritif. — 361.                         |
| Runfriger Weg ber Metalritif 361.                                                                        |
| Beldes ift die Sphare menfolicher Er                                                                     |
| fenntniffrafte? beimmhare, ber Ber                                                                       |
| nunft? Bie orientirt man fich in                                                                         |
| ibr? - 361.                                                                                              |
| L Bernunft nie Bermdgen betrachtett- \ 361-364.                                                          |
| Spharen ber menfchlichen Ertemtniftraffer. "385.                                                         |
| 11. Berhunft als Erkenntnisquelle betrachtet. — 365—367. Perioden der Bernunft. — 367.                   |
| Perioden der Bernunft                                                                                    |
|                                                                                                          |
| Arten ber Gemigheit bes menschlichen Ertennt.                                                            |
| niffes                                                                                                   |
|                                                                                                          |
| 15. Berfehlte Rritit der reinen Bernunft 373.                                                            |
| 1. Beranlaffung des Werts. hume's 3meifel 375-384.                                                       |
| II. Probe misangewandter mathematischer Bea                                                              |
| griffe und Borte 384;                                                                                    |
| 1. A priori, g                                                                                           |
| 2. Sputhefis a priori 384-386.                                                                           |
| 3. Rrapsicendental                                                                                       |
| 4. Anfchanussas                                                                                          |
| 5. Mostulat                                                                                              |
| 6. Allgemeingultig 389-391.                                                                              |
| III. Ein Zwiespalt ber menschlichen Ratur 391.                                                           |
| 1. Spaltung ber menichlichen Erfenntniffrafte 391-392.                                                   |
| 2. Spaltung ber gangen Ratur — 392.                                                                      |
| 3. Spaltung ber Vernunft felbst 392-394.                                                                 |
|                                                                                                          |
| 14. Verwirrung im Hauptbegriff bes Werks. — 394—376.<br>Leibnis vom philosophischen Vortrage. — 396—400. |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |

| Bugabe. Reuefte Nachricht won einer friti-                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fchen Facultat der reinen Bernunft. G. 40n.                                                                                                 |
| Aritifder Begriff von Universitäten, als "Anstaleten, ben gangen Inbegriff ber Gelehrsamfeit und die derselben gewidmeten Köpfe fabrifmäßig |
| an behandein                                                                                                                                |
| Rategoricen Der Decane , teltfic and dem Thiere                                                                                             |
| treise herabgeholet." 2.1 — 406.                                                                                                            |
| Bon Gelehrten außer der Universität — 406—407.                                                                                              |
| Bon Sindierten oder Literaten, ale Bertjeugen                                                                                               |
| bes Staats "junter richtenber Gewalt ber gar . 1                                                                                            |
| enlidten." 497-410,                                                                                                                         |
| "Bon einer burchaus nothwendigen gacultat, bie                                                                                              |
| alle Befehle der Regierung zu beurtheilen bie greibeit babe."                                                                               |
| "Bon einem Departement, gestiftet, alle obern<br>Facultaten gu controlliren." 413—414.                                                      |
| "Die philosophische Facultat tann von der Regies.                                                                                           |
| rung nicht mit einem Interdict belegt werden." — 414-417.                                                                                   |
| fcen gefallen laffen muffen." 417-418.                                                                                                      |
| "Gefcaftsleute follen fic nicht erfahnen, ben Philosophen gu fpielen, weil fie ihr Wiffen nur                                               |
| von ben Facultaten berhaben." . 131418-420.                                                                                                 |
| Protestation gegen biefe Behauptungen 420-422.                                                                                              |
| Der Streit ber gacultaten. Gine fritifch frenabe                                                                                            |
| liche Anrede — 422-424.                                                                                                                     |

## Titel und Einleitung.

. · . ١

"Rritit ber reinen Bernunft;" \*) ber Titel befremdet. Gin Bermbgen ber menschlichen Natur fritis firt man nicht; sondern man untersucht, bestimmt, bes granzet es, zeigt seinen Gebrauch und Migbrauch. Runsste, Biffenschaften, als Werke ber Menschen betrachtet, tritisirt man, entweder in ihnen selbst ober in ihren hers vorbringungen; nicht aber Naturvermögen \*\*).

Den Schulern bes großen Mannes, der eine "Rrietil der reinen Bernunft, der Urtheilskraft" u. f. schrieb, ift indes dieser Name so lieb geworden, daß sie nicht nur Kritiken über Naturs und Uebernaturs Bermögen schrieben, sondern sich unterscheidend kritissche Philosophen nannten, und alle, wenigstens die bochfte Philosophie zulett, in eine Kritik dieser, Bermös gen setzen. Diese kritische Philosophie jagt man, sei die einzig = mögliche, die einzig = wahre.

Wohlan bann! Eben ber ungewohnte Name legt eine großere Pflicht auf. Jeber Richter, er richte Naturs bermogen ober Runftwerte, muß von einem flar Ges gebenen ausgehn und nicht ruben, bis bies Gegebene

<sup>\*) 3</sup>meite verbefferte Auflage. 1787.

<sup>\*\*)</sup> Lode, Leibnis, hume, Reib u, f. folgten dem Sprachgebrauch, da sie ihre Berle Essay concerning human understanding, Nouveau Essais sur l'entendement humain, Treatise of humain nature u. f. nannten. In andern bes stimmteren Sprachen murbe der Estel Critica intellectus humani, Critique de la pure raison, Critic on human understanding sosteich einen widrigen Begriff erweden, da man nur von einem oritiqueur sagt: il critique la raison humaine.

beutlich bestimmt sei. Er muß nach einem Gesetz riche ten, dieses in seinen Urtheilsgrunden deutlich angeben und genau anwenden. Endlich muß sein Urtheil selbst Flar, gewiß, aus dem Gegebenen nach der ihm geges benen Norm entsprungen senn; oder es wird ges läutert.

Jebe kauterung unterwirft fich benselben Gefeten; und da ber Berfasser der Kritik ber reinen Bernunft seis ne Schrift als das Werk anfahrt, "welches das teine Bernunftvermögen in seinem ganzen Umfange und Grens zen darftellt," ) so darf und kann es nicht anders als mit Prusung, d. i. kritisch gelesen werden. Die Anmerskungen, die daher entspringen, konnen keinen bescheis benern und eigenern Namen als Metakritik, b. i. Kritik der Kritik führen.

Wenn aber Vernunft kritisirt werden soll; von wem kann sie es werden? Nicht anders als von ihr seibst; mithin ist sie Parthei und Richter. Und wonach kannfie gerichtet werden? Nicht anders als nach sich selbst; mithin ist sie auch Gesetz und Zeuge. Sofort erblickt man die Schwierigkeit dieses Richteramtes.

Um und biefe ju erleichtern, feten wir veft: - "

Erftlich. Bon keiner als der menichlichen Bernunft ift bier die Rebe. Wir kennen keine andre, besitigen keine andre; in der menschlichen Bernunft eine bobere, allgemeinere als die Menschenbernunft richten, biege die Bernunft selbst transcendiren.

3weitens Menschliche Bernunft tonnen wir zwar in Gedanten und Worten zu einem gewiffen 3med von andern Kraften unfrer Natur fondern; nie aber muffen

<sup>\*)</sup> Prolog zu einer jeden kunftigen Metaphosit, die als-Wissens schaft wird auftreten konnen. Riga 1783. Borr. S. 14.

wir vergeffen, baf fie in ihr abgefondert von andern Rraften nicht fubfiftire. Es ift biefelbe Geele, die bentt und will, die verfteht und empfindet, die Bernunft übet und begebret. Ale diefe Rrafte find nicht nur im Ge brauch, fonbern auch in ihrer Entwidelung, vielleicht auch in ihrem Urfprunge einander fo nab, fo mitwirkenb und verwidelt in einander, daß mir nicht mabnen burfen, wir haben ein anderes Subjett genannt, wenn wit eine andere Berrichtung beffelben nannten. Dit Ramen aimmern wir teine Racher in unfrer Seele: wir theilen fie nicht 'ein', fondern bezeichnen ihre Wirkungen, Die Unmenbung ibrer Rrafte. Die empfindenbe und fich Bilder erschaffende, bie bentenbe und fich Grundfate ers fchaffende Seele find Gin lebendiges Bermbgen in bers fcbiebener Birfung.

Drittens. Die menichliche Seele benkt mit Workten; fie außert nicht nur, fondern fie bezeichnet sich selbst auch und ordnet ihre Sedanken mittelft der Sprache. Sprache, sagt Leibnig, ist der Spiegel des menschlie chen Berstandes, und, wie man kihn hinzusetzen darf, ein Kundbuch seiner Begriffe, ein nicht nur gewohntes, sonderif unentbeheliches Werkzeug seiner Bernunft .). Mittelfe der Sprache lernten wir denken, durch sie sons dern wir Begriffe ab und knupfen sie, ost bausenweise, in einander. In Sachen der reinen oder unveinen Bers nunft also muß dieser alte, allgemein gultige und nothe wendige Zeuge abgehort werden, und nie dursen wir und, wenn von einem Begriff die Rede ist, seines Des

<sup>\*)</sup> S. Sulzers Zergliederung des Begriffs der Bernunft: sets ne Anmerkungen über den gegenseitigen Einfluß der Sprache in die Bernunft, der Bernunft in die Sprache! (Bernischte philosophische Schriften: Th. 1. S. 246. Th. 2. S. 168.) Lamberts Semistik n. f.

rolbes und Stellvertreters, des ihn bezeichneten 2Bortes, schamen. Oft zeigt uns biefes, wie wir zu bem Begriff gelangt find, mas er bebeute, woran es jhne fehle. Conftruirt ber Mathematiter feine Begriffe burch Linien, Bablen, Buchftaben und andre Beichen, ob er gleich weiß, bag er feinen mathematischen Punft mas den, feine mathematische Linie gieben tonne, und eine Reihe anderer Charaftere von ihm gar willführlich angenom. men find, wie follte ber Bernunftrichter bas Mittel uber. feben, burch welches die Bernunft eben ihr 2Bert hervorbringt, vefthalt, vollendet? Ein großer Theil der Diff. perftanbniffe. Widerfpruche und Ungereimtheiten alfo, bie man ber Bernunft: jufchreibt, wird mahrscheinlich nicht an ihr, fondern an dem mangelhaften oder von ihr schlecht gebrauchten Bertzeuge ber Sprache liegen, wie bas Bort Biderfpruche felbft faget.

Glaube niemand, daß bie hohe Rritit ber reinen Bernunft hiedurch erniedrigt, und die feinfte Spekulation gur Grammatif merbe. Es mare, gut, wenn fie in allem bies werben konnte; worauf auch Leibnit mit feiner Charafteriftit ausging. Dem großen Sprachtenner, Sprachenforfcher, Sprachenvergleicher mar, wie buns bert feiner Bemubungen zeigen, Die Bezeichnung unfrer Begriffe in ihren Ableitungen fomohl als Complia cationen die lette und bachfte Philosophie. Much bem meifen Lode, (wie feine Dation ibn Chrenbaft nennet) mar bas Organon unfrer Bernunft, die Sprache, nicht gleichgulfig. Micht nur bas britte Buch feines befcheis ben, alfo genannten Berfuchs, ben menichlichen Berftand betreffend, handelt von der Ratur, bem Gebrauchy ber Bedeutsamfeit ber Borte; fondern er betennet felbft bas Mangelhafte feines Berfuchs auch dess halb, bag er ju fpat an bies unentbehrliche Mittel ber

menfcblichen Erfenntniffe gedacht habe. "Ale ich biefen Disturs über den menschlichen Berftand begann und eis ne aute Weile nachber. tom mir nicht ber minbefte Ger dante bei, daß Worte in Betracht ju gieben dabei irgend nothig mare; fobald ich aber die einfachen und bie gue fammengesetten Ideen unfred Berftandes, burchwandelt batte, und ben Umfang fomobl ale bie Bewigheit unfret Erkenntniffe zu untersuchen aufing, fand ich eine fo nas be Berbindung zwischen Erfenntniffen und Borten, bag; falls man nicht gubor die Kraft und Bedeutungsart ber Worte mohl bemerkte, über menschliches Ertenning aufe ferft Weniges flar und beborig gefagt werben tonne. 3mar geht dies auf Dinge binaus; größtentheils aber geschieht es fo fehr burch Borte, bag von unsern alle gemeinen Begriffen Borte faum trennbar fcbeinen." So Lode \*); und ein icharffebender Sprachfoficher feis ner Ration bat fogar den Bedanten gegugert, bag ber Philosoph seinen Berfuch aber ben menschlichen Berftand lieber einen grammatifchen Berfuch, einen Tractat über Worte batte nennen mogen an).

<sup>\*)</sup> Im Briefe an ben Reser ber sunsten Ausgabe sagt er, Vague and insignificant Forms of Speech, and Abuse of Language, have so long passed for Mysteries of Sciences; and hard and misaplied Words, with little or low Meaning have by Prescription such a Right, to be mistaken for deep Learning and Hight of Speculation, that it will not be easy to persvade, either those, who speak, or those, who hear them, that they are but the Covers of Ignorance and Hindrance of true Knowledge. To break in upon the Sanctuary of Vanity and Ignorance, will be, I suppose, some Service to human Understanding.

<sup>\*\*)</sup> Perhaps it was for mankind a lucky mistake, (for il

Grammatik nicht mur, was kein Gefander läugnen wird, ein Theil der Philosophie, sowdern fie selbst hielt er von der Grammatik untrennbar. Er; Arisoteles, bessert oft, oft untersindt untrennbar. Er; Arisoteles, bessert oft, oft untersindt und erklärt er Ausdrücke; oft schaffet er solche. In winem spregehenden Commentar war er besselsten, die maucherlei Arten ver Bedeutung der Worte uns wissen zu machen u. f. \*\* Den Plato ist beskunt, wie hohen Werth er bed Gprache beilegte, so daß er, um Begriffe zu erforschen, niehrnals, auch unglucker, um Begriffe zu erforschen, niehrnals, auch unglucker, um Begriffe zu erforschen, niehrnals, auch unglucker, den Bermusigsierte. Die Stoikerbaßgleichen. Ueberhaupt drücken dier Griechen Vernung zum Webe de mit Einem Wort aus, Loyos.

. Es ift Beit i bom Titel jum Buche felbft zu tommen, bie Ginleitung zeigt ben 3mett beffelben.

L. "Bom Unterfciede der reinen und empirischen Erfenntniß,"

"Benn gleich alle unfre Erkenntniß mit ber Erfahe rung anhebt, fo entipringt fie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn, es tonnte wohl fenn, baß felbst unfre Erfahrungeerkenntniß ein Zufammengee

was a mistake) which Mr. Locke made, when he called his book An Essay on human Understanding. For some part of the anestimable benefit of that book has, merely on account of its title, reached to many thousand more than, I fear, it would have done, had he called it (what it is merely) A Grammatical Essay or a Treatise on Words, on Language. Horne Tooke answ wree. p. 42.

<sup>\*)</sup> Scaliger de causs. lat. linguae. . Praef.

fettes aus bem fei, mas wir burch Einbrucke empfans gen, und bem, mas unfer eigenes Erfenntniftvermogen (burch finnliche Gindracte blos veranlagt) aus fich felbft bergiebt, welchen Bufas wiruson jenem Grundftoffe nicht eber unterfcheiben, ale bis lange Uebung une barauf aufe mertfum und gur Abfonberung beffelben gefchicht gemacht bat." \*) Betannt ifte, bag mit gleichen ober abnlichen Musbruden bies Beibnig fagte. "Ge fragt fich, beift es in feinem lefensmurdigen Bert ther Locke, who ob bie Seele an fith felbft eine unbeschriebene Tafel, und pb das, was in fie gezeichnet fen, lediglich bon bent Sinnen und aus ber Erfahrung tomme? Der ob fie felbst ursprunglich die Principien vieler Motionen und Lebren enthalte; welche die außern Gegenstande in ibt blos erwecken? Db alle Bahrheiten von der Erfahrung abhangen, ober ob es Wahrheiten gebe, die ein andered' Kundament haben? Denn wenn einige Greigniffe bor ale ler Probe, bie man batuber madt, vorausgefeben wers ben tonnen, fo ift offenbar, bag mir bagu etwas an une ferm Theib beitragen. Die Sinne, fo nothwendig fie gu allen unfern wirklichen Rennthiffen find, reichen body nicht bin, um une alle Erkenntniffe ju geben ! innier geben for mur Exempel, D. i. befondre oder individuelle Babrbeiten. "Alle Exempel aber, Die eine alliemeine Babtheit: betraftigen, wie zahlteich fie auch fenn mogen, reichen nicht bin, um die allgemeine Nothwendiakeit biefer Babrheit zu begrunden u. f." Da Leibnit in dies fer hinficht alle von Lode vorgefahrte Ideen mit feltner Gebuld prufet: fo burfte Eberhard mit Recht fagen,

<sup>\*)</sup> S.·1.

<sup>\*\*)</sup> Nouveau Essai sur l'entendement humain p. 4. in ben Ocuyr, philosophiques de Leibnitz, publiés par Raspe.

nunftkritik als die neuere enthalte, (sie liegt in diesem nunftkritik als die neuere enthalte, (sie liegt in diesem Werte der Welt vor Augen,) obgleich daraus noch nicht folgt, daß durch sie alle neuere Kritik entbehrlich gemacht worden "). Die Vernunft wird sich kritisiren und jede Kritik derselben muß sich gefallen lassen, kritisirt zu wersden, so lange Vernunft und Kritik ist. War ihre Rechenung richtig, warum sollte sie sich scheuen, aufs neue überrechnet zu werden?

Wenn aber eben biefe Frage, die auch Leibnit auf marf, fo ausgebrudt merden will: ,,ob es ein von ber Erfahrung und felbft von allen Gindruden der Sinne unabhangiges Erfenntniß gebe ?" und blefe Erfennt. niffe a priori mit ber Bestimmung genannt werben, "daß fie ichlechterdings von aller Erfahrung unabhangia fatt finden, und ihnen gar nichts Empirisches beis gemischt fen;" (") fo enthalt fie etwas, was in jener Frage nicht war. Dort wurde angenommen, daß finne liche Gindrude Erfenntniffe veranlaffen, bag, wie Leibnit fagt, außere Gegenftande Begriffe ermeden? mithin diefe Erkenntniffe und Begriffe, auch menn fie in ber gehnten boberen Poteng erschienen, von allen Gina bruden der Ginne, von aller vorbergegangenen Erfab. rung nicht gang unabbangig maren; hier follen fie es Schlechterdings fenn und nur bann, wenn fie es find, a priori beißen. Es ift zu zweifeln, baß ein einziger fols der Begriff in unfrer Seele ftatt finde; wenigstens ift gewiß; daß bas Wort a priori in feiner menschlichen

<sup>\*)</sup> Ueber eine Entdeckung, nach der alle neue Kritif der reinen Bernunft durch eine altere entbehrlich gemacht werden foll, von J. Kant. Königeb. 1790.

<sup>\*\*)</sup> Kr. der r. Bern. G. 2. 7.

Wiffenschaft, selbft nicht in ber Mathematit, biefe Strenge mit fich fuhre. Gane und Schluffe erkenne ich in ibr & priori, b. i. Rraft, meiner Bernunft erkenne ich bie in ihnen liegenden Baprheiten burch fich felbst an; obaleich ihr Material, Rorper, Blachen, Linien, Figuren, burch welche ich den Begriff forme und in folden allein babe, auch wenn ich fie im Berftanbe conftruire, mir nur als ein posterius gegeben maren. Im gemeinen Gebrauch bezieht fich bas Wort a priori nur auf bas mas folatt blos in Begiebung bierauf beifte a priori: benn aus bem Leeren fcbließet fich nichts. Wober bies pring fen? ob eine Erfahrung, b. i. ein inneres Datum nach ben Regeln meines Berftanbes, ober ein außeres nach Maasgabe\_meiner Sinne? mird bamit nicht ausgemacht: Sich von fich felbft unabhangig ju machen, b. i. aus aller urfprunglichen, innern und außern Erfahrung fich binauszuseten, von allem Empirifchen frei uber fich falbit fich binaus ju benten, vermag niemand, Das mare ein prius por allem a priori; bamit botte, ebe fie ans fing , die Menschenvernunft auf.

II. "Bir sind im Besit gewisser Ertenntnisse apriori, and selbst der gemeine Verstand ift niemals ohne folde." ?)

Solche, Erkenntniffe find nach biesem Buch zuerst "Satze, Die mit ihrer Nothwendigkeit in strenger Allger meinheit gedacht werden, und auch von nothwendigen Satzen abgeleitet sind; dergleichen senn alle Satze best Mathematik." Auch aus dem gemeinen Berftandesges branche führet es den Satz an, "daß alle Beranderung eine Ursache haben muffe. hier enthalte der Begriff ein

<sup>\*) 6. 3.</sup> 

her Ursache so offenbar den Begriff einer Rothwendigs keit der Berknüpfung mit einer Wirkung und einer strens gen Allgemeinheit der Regel, daß er ganzlich verlohren geben warde, wenn man ihn von einer ditern Beigesels lung dessen, was geschieht, mit dem, was vorhergeht, ableiten wollte." — Dies Exempel beiseite geseht, giebt es allerdings unter der Form des Nothwendigen und Allgemeinen ausgesprochene gemeine Wahrheiten in der menschlichen Seele und Sähe der Art in der menschlichen Sprache; woher aber ihre Nothwendigkeit entspringe? wie weit ihre Allgemeinheit reiche? endlich, da alle allgemeine Sähe sich zuleht auf einsache Begriffe müssen zurückschren laffen, woher und welcher Art diese seur? kurz, das primum dieses a priori ist eben die Frage.

Außer ben Urtheilen findet bie Kritit auch in Begriffen einen Urfptung a priori, wie z. B. im Begriff bes Raums, ber Subftang u. f. Db und wiefern bies von aller Erfafrung unabhangige Begriffe fenn? bleibt gleichergestalt Frage.

III. Die Philosophie bedarf einer Wiffenschaft, wel, deibie Möglichkeit, die Principien und bon Umsfang aller Ertenntniffe a pridri, bestimme."

Mllerdings bedarf fie folche, und fo lange es Philosophie gab, hat man fich darum bemabet. Nicht als ob die Frage felbst, wie namlich "Erkennfnisse a priori mog- bich find? auf welchen Principien sie beruben? und von welchem Umfange sie senn können?" so boch über uns hinaus läge: benn wir haben ja uns felbst und durfen unfre Erkenntnisse nur prufen; sondern weit allgemeine

<sup>\*) 6. 6.</sup> 

Bebauptungen bieruber wenig belfen, wenn nicht angleich bie Erfeuntniffe gesondert und geordnet, in Reiben auf ihren Urfprung gurud's burch Stufen und Arten burchs geführt, in Symbolen, welcherlei biefe auch fenn mogen, gezeigt, und fodann aus ber Natur bes menichlichen Berftandes flar gemacht werde, mas in ihnen ein prius ober posterius sen. Da nun berfelbe Eine menschliche Berftand in mancherlei Sprachen feine Begriffe anders conftruiret, b. i. binbet, trennt und andeutet, ba mit ben Beiten fich die Bedeutung bes Symbols andert und jest diesem, jest jenem Debenbegriffe Raum giebt . ba endlich gerade mit abgezogenen, allgemeinen Begriffen ber Leerfinn ber Menschen am meiften spielt, fo wird jene leichte Biffenschaft, welche die Doglichkeit, die Princis pien und den Umfang aller Erkenntniffe a priori bestimmt, erschweret.

IV. "Bon dem Unterschiede analytischer und sputhes
tischer Urtheile."\*)

Da auf biefen Unterschied, als auf ben Schluffel zum großen Gebeimniß ber transscendentalen Philosophie, als les ankommt (Der), so laffet uns die Kritik barüber aussführlich boren.

"Analytische Urtheile find biejenigen, in welchen bie Beifnupfung des Pradicats mit dem Subject durch Idenstitat; biejenigen aber, in denen diese Berknupfung ohne Identitat gevacht wird, follen synthetische Urtheile beisen. Die erstere konnte man auch Erlanterunge.,

<sup>\*)</sup> G. Id.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Diese Sintheilung ift in Ansehung ber Aritif des menschlischen Berkandes unentbehrlich und verdient daher classische ju seyn. Prolegom. S. 30. 31.

bie andern Erweiterung burtheile heißen, weil jene burch das Pradicat nichts zum Begriff des Subjects hins zuthun; sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Theilbegriffe zerfallen, die in selbigem schon, obgleich verworren, gedacht waren; dagegen die letztere zu dem Begriff bes Subjects ein Pradicat hinzuthun, welch es in jenem gar nicht gedacht war, und durch keine Zergliederung deffelben hatte konnen herausgezogen werden. 3. B. wenn ich sage: alle Korper sind ausgezbehnt, so ist dies ein analytisches, bagegen wenn ich sage: alle Korper sind subgez ge: alle Korper sind schwer, ein synthetisches Urtheil."

"Erfahrungsurtheile als solche find insgesammt sons thetisch. Es ift die Erfahrung, worauf fich die Möglichs teit der Sonthesis des Pradicats der Schwere mit dem Begriff des Korpers grundet, weil beide Begriffe, obzwar einer nicht in dem andern enthalten ift, dennoch als Theile eines Ganzen, namlich der Erfahrung, die selbst eine sonthetische Berbindung der Anschauungen ift, zu einander, wiewohl nur zufälliger Beise gehoren."

"Aber bei synthetischen Urtheilen a priori fehlt dieses Hulfsmittel ganz und gar. Man nehme ben Cat: ale les, was geschieht, hat seine Ursache. Der Begriff ein ner Ursache liegt ganz außer jenem Begriff und zeigt etwas von bem was geschieht Verschiedenes an, ist also in dieser lettern Borstellung gar nicht enthaltem Wie komme ich benn dazu, von dem was überhaupt gesschieht, etwas davon ganz Verschiedenes zu sagen, und den Begriff der Ursache, obzwar in jenem nicht enthalten, dennoch als dazu und sogar nothwendig gehörig zu erkennen? Was ist bier das Unbekannte = X, worauf sich der Verstand stütt, wenn er außer dem Begriff von A ein demselben fremdes Prädicat B auszusinden glaubt, welches er gleichwohl damit verknüpft zu sept erachtet?

Erfahrung kann es nicht fenn, weil der angeführte Grunds sau nicht allein mit größerer Allgemeinheit, sondern auch mit dem Ausdruck der Nothwendigkeit, mithin ganzlich a priori und aus bloßen Begriffen, diese zweite Borstels lung zu der ersteren hinzusügt. Nun beruht auf solchen sputhetischen b. i. Erweiterungs. Grundsähen die gans ze Endabsicht unserer speculativen Erkenntoniß a priori: benn die analytischen sind zwar höchst wichtig und nothig, aber nur um zu dersenigen Deutslichkeit der Begriffe zu gelangen, die zu einer sichern und ausgebreiteten Synthesis, als zu einem wirklichen erwerb erforderlich ist."

- V. "In allen theoretischen Wissenschaften ber Ber nunft sind sonthetische Urtheile a priori als Principien porhanden."
- "Mathematische Urtheile find insgefammt innthetifch. Diefer Cat fcheint ben Bemertungen ber Berglieberer ber menschlichen Bernunft bis. ber entgangen, ja allen ibren Bermuthungen gerabe entgegengefett zu fenn, ob er gleich unwiderfpreche lich gewiß und in der Folge fehr wichtig ift. Denn weil man fand, daß bie Schluffe ber Mathematiter, alle nach dem Can des Biderspruchs fortgeben, (welches bie Ratur einer jeden apodiftischen Gewißheit erfodert.) fo überredete man fich, bag auch bie Grundfate aus bem Sat bes Biberfpruche erfannt murben; morin fie fich irreten; benn ein fontbetifcher Sat fann allerdings nach dem Gat bes Widerspruchs angesehen werben, aber nur fo, bag ein andrer fonthetifcher Cat vorausgefett wird, aus bem er gefolgert werden fann, niemals aber an fich felbit."

"Buvdrderft muß bemerkt werden, baß eigentliche ma-

thematische Sate jederzeit Uttheile a priori und nicht empirisch senn, weil sie Nothwendigkeit bei sich suhren, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden kann; Will man aber dieses nicht einraumen, wohlan, so schranke ich meinen Satz auf bie reine Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bringt, daß sie nicht empirissische, sondern blos reine Erkenntniß a priori enthalte. Der Satz 7 + 5 = 12 scheint analytisch und ist synsthetisch."

"Gben so wehig ift irgend ein Grunblatz ber reinen Geometrie analytisch. Daß die gerade Linie zwischen zweien Punkten die kurzeste sen, ift ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff von Geraden enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Rurzesten kommt also ganzlich binzu und kann durch keine Zergliederung aus dem Begriff der geraden Linie gezogen werden. Anschauung muß also bier zu hutfe genommen werden, vermittelft deren allein die Synthesis möglich ift.

2. "Raturmifienfchaft (Phyfica) enthalt fyne thetische Begriffe a priori ale Principien in fich. 3. B. ber Gat: bag in allen Beranberungen ber torperlichen Belt die Quantitat ber Materie unverandert bleibe, oder baf in aller Mittheilung ber Bewegung, Birtung und Begenwirtung einander jederzeit gleich fent Un beiben ift nicht allein die Rothwenbigfeit, mithin ihr Urfbrung a priori, fondern auch dag fie fons thetische Gate find, flar. Denn in bem Begriff ber Materie bente ich mir nicht bie Bebarrlichkeit, fonberh blos ibre Gegenwart im Raum burch bie Erfullung bels felben. Alfo gebe ich wirklich uber ben Begriff von ber Materie binaue, um etwas a priori ju ibin bineingubenfen, mas ich in ibm nicht dachte. Der Cat ift alfo nicht analytisch, sondern fontbetisch und bennoch a priori gebacht :

gedacht; und fo in ben übrigen Saten bes reinen Theils ber Raturmiffenschaft."

3. "In der Metaphysit sollen synthetische Erkenntnisse a priori enthalten senift, und es ift ihr gar nicht darum zu thun, Begriffe, die wir und a priori von Dingen machen, blos zu zergtiedern und badurch analytisch zu erkautern, soudern wir wollen uns fre Erkenntnis a priori erweitern, wozu wir uns solcher Grundsätze bedienen muffen, die über den gegebenen Besgriff etwas hinzuthun, was in ihm nitht enthalten war und durch synthetische Urtheile a priori wohl gar so weit hinausgehen, daß uns die Erfahrung selbst nicht so welt folgen kann, z. B. in dem Satz: die Welts muß einen Anfang haben u. a. m. Und so besteht Metaphysik wes nigstens ihrem Zwecke nach aus lauter synthetischen Sätzen apriori."

VI. "Allgemeine Aufgabe ber reinen Bernunft."

"Die eigentliche Aufgabe ber reinen Bewuunft ift in ber Frage enthalten: Bie find fontherische Urtheisle a priori moglich?"

"Daß die Metaphysit bisber in einem so schwantens ben Zustande ber Ungewisheit und Wibersprüche geblies ben, ist lediglich der Ursache zuzuschreiben, daß man sich diese Aufgabe und pielleicht sogar den Untersschied ber analytischen und synthetischen Urtheile nicht früher in Gedanken kommen ließe. Auf der Aufldssung dieser Aufgabe oder einem genugtduenden Beweise, daß die Möglickeit, die sie erklätz zu wiffen verlangt, in der That gar nicht flatt finde, beruht nun das Stehen und Katlen ber Metaphysik. David Hume, der dieser Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber sich bei weitem nicht bestimmt

genug und in ihrer Allgemeinheit bachte, fondern blos bei bem fonthetischen Gate ber Bertnupfung ber Birtung mit ihren Utfochen (Principium causalitatis) fteben blieb, glaubte beranszubringen, daß ein folcher Gat a priori ganglich unmöglich few, und nach feinen Schlaffen murbe alles, was wir Metaphyfit nennen, auf einen blogen Bahn von vermeinter Bernunft : Ginficht binauslaufen . was in der That blos aus der Erfahrung erborgt und burch Gewohnbeit ben Schein ber Rothwendigkeit aberkommen bet ; auf welche, alle reine Philosophie gers fibrende Bebauptung er nie gefallen mare, wenn er uns -fre Aufaabe in ibrer Allgemeinheit vor Augen gehabt batte, ba er benn eingefeben baben marbe, baf nach feis vem Argument es auch feine reine Mathematit geben Bonnte, meil biefe gewiß fonthetifche Gate a priori enta balt, für welcher Behauptung ibn aledenn fein guter Berftand mobl murde bewahrt haben.

"In der Auflösung obiger Aufgabe ift zugleich die Didglichkeit bes reinen Vernunftgebrauchs in Grundung und Aussthrung aller Wiffenschaften, die eine theoretische Erkenntniß a priori von Gegenständen enthalten, mitbesertffen, b. 4. wie Beantwortung der Kragen:

"Bie ift reine Dathematit moglich?"

"Bie ift reine Raturwissenschaft möglich?"
"Bon biesen Wiffenschaften, ba sie wirklich gegeben find, läßt sich nun wohl geziemend fragen: wie sie mögslich sich sind? benn daß sie möglich seyn mussen, wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen. Was aber Metaphysit betrift, so muß ihr bisheviger schlechter Fortgang, und weil man woh keiner einzigen, bisher vorgetragenen, was ihren wesentlichen Zwed angeht, sagen kann, sie sey wirklich worhanden, einen jeden mit Grunde an ihrer Möglichkeit zweiseln lassen."

£ 10

"Aun ift aber diese Art von Erkenntnis in gewissen Sinn boch auch als gegeben anzusehen und Metaphysist, wenn gleich nicht als Wiffenschaft, doch als Naturanlage, (metaphysica naturalis) wirklich. Denn die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, ohne das blose Sielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Bedürfnist gettieben, die dazu bewegt, durch eigenes Bedürfnist gettieben, die zu solchen Fragen fort, die durch teinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und baber entlehnte Principien beantwortet werden ton ihnen, und se ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich in ihnen die zur Spesenlation etweitert, irgend eine Metaphyst zu aller Zeit gewesen und wird auch immer darin bleiben. Und nun tit auch von dieser die Frage:

"Die ift Metaphyfik als Naturanlage mdg.

"d. f. wie entspringen bie Fragen, welche reine Wernunft fich aufwirft, und die fie, so gut als fie kann, ju besamworten, burch ihr eignes Bedürfnift getrieben wird, ans ber Ratur ber allgenteinen Menschungert"

"Da sich aber bei allen bisherigen Wersuchen, biese natürliche Fragen, j. B. ob die Welt einen Aufang has be, oder von Ewigkeit ber sep? u. s. w. zu beantworten, seberzeit undermeibliche Widersprüche gesunden haben; so kann man es nicht bei der blosten Naturanlage zur Metaphysik, d. i. dem reinen Vernunstwermigen selbst, worand zwar immer irgend eine Metaphysik (es sey welsche wolle) erwächt, demenden lassen, sondern es muß möglich seyn, mit ihr es zur Gewisheit zu brinzen, entweder im Wissen oder Nichtwissen der Gegenstände, d. i. entweder der Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen, oder über das Vermögen und Undermögen der Bernunst in Ausehung über etwas zu urcheiten, also

entweder unfre reine Bernunft mit Buberläffigkeit zu erweistern, ober ihr bestimmte und fichere Schranken zu feten. Diefe lette Frage, die aus der obigen allgemeinen Aufs gabe flieft, murbe mit Recht biefe fenn:

"Wie ift Metaphysit als Wissenschaft mbg.

"Die Rritit ber Bernunft fuhret alfo zulett nothwens big jur Biffenschaft; ber bogmatische Gebrauch berselben ohne Kritit bagegen auf grundlose Behauptungen, benen man eben so scheinbare entgegensegen kann, mithin zum Stepticismus."

"Auch kann diese Biffenschaft nicht von großer absichreckender Weitlauftigkeit senn, weil sie es nicht mit Objecten der Vernunft, sondern blos mit sich selbst, mit Aufgaben, die ganz aus ihrem Schoos entspringen und ihr nicht durch die Natur der Dinge, die von ihr untersschieden sind, sondern durch ihre eigne vorgelegt sind, zu thun hat; da es denn, wenn sie zuvor ihr eigen Versmögen in Ansehung der Gegenstände, die ihr in der Ersfahrung vorkommen mögen, vollständig hat kennen lersnen, leicht werden muß, den Umfang und die Grenzen ihres über alle Ersahrungsgrenzen versuchten Gebrauchs vollständig und sicher zu bestimmen."

"Man kann also und muß alle bisher gemachten Bersuche, eine Metaphysik dogmatisch zu Stande zu bringen als ungeschehen ausehen; benn mas in der Einen oder der andern Analytisches, nämlich bloße Zers gliederung der Begriffe ist, die unsern Bernunft a priori bewohnen, ist noch gar nicht der Zweck, sondern nur eine Beranstaltung zu der eigentlichen Metaphysik, nämslich seine Erkenntnis a priori synthetisch zu ers weitern, und ist zu diesem untauglich, weil sie zeigt, was in diesen Begriffen enthalten ift, nicht aber wie wir

a priori ju folden Begriffen gelangen, um barnach auch ibren gultigen Gebrauch in Unfehung ber Gegenftanbe aller Ertenntnig überhaupt bestimmen gu tonnen. gebort auch nur wenig Gelbftverlaugnung bazu, alle biefe Unipruche aufzugeben, ba die nicht abzuleugnende und im bogmatischen Berfahren auch unvermeibliche Biberfpruche ber Bernunft mit fich felbft jede bisberige Detaphyfit icon langft um ihr Unfeben gebracht haben. Debr Standhaftigfeit wird bagu nothig fenn, fich burch bie Schwierigfeit innerlich und ben Wiberftand außerlich nicht abhalten ju laffen, eine ber menschlichen Bernunft unentbehrliche Wiffenschaft, von der man wohl jeben hervorgeschoffenen Stamm abhauen, die Burgel aber nicht ausrotten fann, burch eine anbre ber bisberigen gang entgegengefette Behandlung endlich einmal zu einem gedeiblichen und fruchtbaren Buchfe gu beforbern."

VII. "Joee und Eintheilung einer besondern Wissens schaft unter dem Namen einer Kritit der reinen Vernunft."

"Sie soll eine Wissenschaft ber blogen Beurtheilung ber reinen Bernunft, ihrer Quellen und Grenzen, mithin eine Propadentik zum System ber reinen Bernunft und ihr Rutze in Ansehung der Spekulation wirklich nur negativ seyn, b. i. nicht zur Erweiterung, sons dern nur zur Läuterung unsret Bernunft dienen und sie von Irrthumern freihalten. Um die Principien der Synsthesis ist und zu thun, (sagt der Berfasser,) sie in ihrem völligen Umfange einzusehen. Diese Untersuchung giebt eine transscendentale Kritik, weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnisse selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht hat, und den Probiersstein des Werths und Unwerths aller Erkenutnisse a priori

abgeben foll. Gine folche Rritil ift die Borberettung au einem Draanon ber reinen Bernunft, wenigstens an einem Ranon berfelben, nach welchem allenfalls bereinft bas vollftanbige Gyftem ber reinen Bernunft bargeftellt werben tonnte. Den gangen Plan ber Transfrendentalphilosophie entwerfe fie arditettonifd, b. i. aus Principien, mit vollig ger Gemabrleiftung ber Bollftanbigfeit und Siderheit aller Stude, Die Dies Gebaube aus machen. Das vornehmfte Angenmert bei der Gintheilung einer folchen Wiffenschaft fen, bag gar teine Begriffe bineinfommen muffen, Die irgend etwas Empirifches in fich enthalten; ober bag bie Erfenntniß a priori vollig rein fen. Es gebe zwei Stamme ber menschlichen Erkenntnig, Die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen aber und unbefannten ABurgel entspringen, namlich Sinnlichkeit und Berftand, burch beren erften und Wegenstande gegeben, burch ben zweiten aber gebacht werben. Sofern nun bie Sinnlichkeit Borftellungen a priori enthalten folls te, welche bie Bedingung ausmachen, unter ber und Gegenftande gegeben werben. fo murbe fie zur Transscenbentalphilosophie geboren. Die transscenbale Sinnenleb. re marbe alfo jum erften Theil ber Elementar Diffenichaft geboren muffen, weil bie Bebingungen, morunter allein die Wegenstande menschlicher Er-Tenntnif gegeben werben, benjenigen porgeben, unter welchen felbige gedacht merben." \*).

She wir in diesen propädeptischen Saal treten, wird es nothig senn, uns (nach ber Sprache ber fritischen Phis losophie) zuvörderst zu prientiren, damit wir wissen, wie wir binauskommen magen.

<sup>\*)</sup> **\$**, 10—30,

## r. Bas ift Ertenntniß a priori?

Erkenntnig, das ich aus mir beimobnenden Begriffen por einer anguftellenden Erfahrung voraus habe. Woher ich es babe? obs obn' alle und vor aller Erfahrung in meine Seele gekommen fep? fagt ber Ausbrud nicht. Bare bem Mathematiter fein Raum und im Raum fein Rorper als moglich ober wirklich, b. i. burch innere ober außere Erfahrung gegeben: fo tonnte er bon Rorpern keine Rlachen, von Rlachen keine Linien absondern, noch folde als Begriffe im Raum conftruiren . Die Regeln ber Bernunft, nach welchen er fie conftruirt, find ibnt im Befen ber Bernunft felbft gegeben. Um alfo Dis verftandniffe ju vermeiben, wollen wir bas Wort a priori gang weglaffen, und reine, b. i. abstracte Begriffe rein, allgemeine Begriffe allgemein, nothwendige nothe wenbig nennen, obne ben fremben unterschobenen Begriff einer Prioritat por aller Erfahrung ins Spiel au bringen ""): benn biefer fann feinem Ertenntuig,

<sup>\*)</sup> Daß dies die Ordnung und Senesis der genannten mathe matischen Begriffe, nicht aber die gegenseitige vom Punct zum Körper sep, hat Kastner mehrmals (f. Hamburg. Magaziu Th. 4. S. 46. Th. 21. S. 90. und sonst gezeiget.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Da wir diese Bordersase haben muffen, ehe wir den Schlußsat ziehen können, so geben die Bordersate dem Schlußsat vor, und dies heißt allerdings a priori geben. hingegen wenn wir die Bordersate nicht haben, ober uns derselben nicht zugleich bewußt sind, um den Schlußsat ziehen zu können: so haben wir kein anderes Mittel als die Erfahrung. Dies hat man a posteriori genannt und dadurch aus diesem letten Begriff einen terminum infinitum gemacht. Man siehet aber leicht, daß diese beiden Begriffe muffen verbaltnismäßig genommen werden. Denn wollte man schließen, daß nicht nur die numittelbaren Erfahrungen, sons

falls es nicht feiner Natur nach allgemein und nothwens Dig ift, Allgemeinheit und Nothwendigkeit geben. Was er aus dem Begriffe selbst schließet, nennt der Mathematiker einen Schluß a priori, ohne zu untersuchen, woher ihm der Begriff gekommen? noch weniger die ihm einwohnende Beweiskraft aus einem verneinenden Nebenbegriff "vor aller und ohn' alle Erfahrung" herzuleiten, womit er sich in unnunge Fragen verwirrte.

2. Bas beißt Synthefis? ober funthetifc?

Synthesis heißt Zusammenstzung; die Griechen brauchten das Wort von einer regelmäßigen Wortfügung zumal der Dichter, wie sie in anderm Verstande das Wort Syntaxis gebrauchten. In der Mathematik bezeichneste man damit einen Gang der Methode. Einen Besweis nämlich, der von den ersten Begriffen und Grundsstäten in zusammenbängenden Schlüssen auf den zu ersweisenden Satz fortschreitet, nennet man fynthetisch, den gegenseitigen Gang vom zu erweisenden Satze zu Grundsätzen der Vernunft oder zu Erfahrungen analystisch. Jeder Lehrart läßt man ihren Ort, ihr Verdienst, prüft Eine durch die andre, und setzt sie, weil im Grunde beide zu einander gehören, nach Erforderniß der Sasche zusammen. Reinen Synthetiker hat man den Unas lysten verachten gesehen, wenn er wohl analysirte; auch

bern auch alles, was wir baraus finden tonnen, a posteriori seyn: so wurde sich der Begriff a priori bei wenigen von den Fällen gebrauchen lassen, wo wir etwas durch Schlüsse voraus bestimmen tonnen, weil wir in solchem Fall teine von den Borderschen der Ersahrung müßten zu dansen haben. Und so ware in unsrer ganzen Ertenntniß so viel als gar nichts a priori." Lamberts Organon S. 636. 637. S. 413. 414.

bat sich die Mathematik in diese zwei Namen als besons bere Schulen nie getheilet. In der Philosophie fangt die wahre synthetische Methode von Ersahrungen, als dem Gegebnen an und steiget hinauf; die Analyse von allgemeinen Begriffen steiget hinunter; jede dieser Lehrs arten ist an Stelle und Ort gut, ja keine kann ohne die andre lange ihr Werk treiben,

2Bas foll nun aber die Eintheilung analytischer und funthetischer Urtheile? Un fich ift jedes Urtheil (The. fis) eine Bufammenfegung (Sonthefis) bes Gubjects und Bradicate, es moge bejabet ober verneint werben. Bird es bejahet, fo muß fich immer eine Bertnupfung bes Subjects und Pradicate benten laffen, fonft tonnten fie ju einander nicht gehoren. Die Bestimmung, bag bas Pradicat im Begriff bes Subjects enthalten und ein Theil beffelben fen, ber analntisch burch Theis lung berausgebracht werben muffe, ift viel zu enge gebacht: benn ba fich burch Mennung bes Subjects nicht foaleich alles, mas in ihm liegt oder zu ihm geboret, irgend ein Mertmal, ein Berhaltnig, eine Beichaffenbeit beffelben, offenbaret; fo muffen und, wenn wir nicht ewig Identitaten, b. i. Gin und Daffelbe A = A berbeten oder 4 in 2 + 2 auflosen wollen e Urtheile vortommen, die unfre Renntniffe ermeitern, b. i. in benen bas Prabicat etwas faget, bas nicht fon gleich im Subject er ich einet. Will man biefe Urtheile fonthetisch nennen, wohlan! nur wolle man bamit nichts Reues gesagt, auch feine mesentliche Gintheilung ber Urtheile gemacht haben, indem dem Ginen neu fenn fann, was bem andern nicht neu ift, und Giner die Berfnus pfung ber Begriffe fchneller als ber andre mahrnimmt. Dag 3. B. Erfahrungefate, fie mogen innere ober aus Bere, mabre Erfahrung enthalten, unfre Renutniffe er-

weitern, wußte man; man nannte baber auch bie Lehrs art, die vom Gegebnen, b. i. von Erfahrungslaten ausgebt, die synthetische Methode, ohne daß man beghalb auch in ihrem Gebrauch Die Analyfis ausschlof. Diefe, wenn fie, nicht etwa aus bem Subject allein mittelft einer Borterflarung, fonbern aus einem boberen Begriff, unter welchen Subject und Pradicat gehoren, Jenem Dies guführet, erweitert unfre Begriffe und ift ber Sonthese eben fo fchatbar als unentbebrlich. Ueberhaupt gehort ber Unterschied von Synthefis und Unas Infe gur Rorm eines Urtheils nicht, da Derfelbe Gat feiner Berbindung nach in jener und biefer Geftalt vortommen tann. Das Rind, bas, indem es den Stein aufheben wollte, ausfagte: ber Stein ift fcmer, fprach (nach biefer Benennung) ein fontbetisches, b. i. Ers fabrungeurtheil aus, nicht andere, ale wenn es ben Berg anfab und fagte: ber Berg ift groß, lang, weit, breit, boch, (ausgebehnt;) Ausbehnung und Schwere geben alfo teinen ftanbhaften Unterschied eines fonthetischen und analytischen Urtheile; \*) wer beibe Begriffe, ber Schwes re und Ausbehnung , aus einem boberen abzuleiten weiß, ber anglofiret. Auf bem "Sinausgeben aus bem Beariff bes Subjects" beruhet die mahre innere Synthefis bes Urtheils nicht, fondern auf ber Bertnupfung bes Subjects und Prabicats burch ein Drittes; fen biefes um ein boberer Begriff ober ein Mertmal ber Erfahrung. Wir merben alfo mobithun, wenn wir auf ben Unterschied ber Synthesis und Analyse bei einzelnen Mrtheilen nicht achten, Theils weil er ungewiß und res latib ift, fich alfo auch nach Ort und Beit anbert, infonberheit aber, weil er vom Wefen des Urtheils, b. i.

<sup>\*) 6. 11.</sup> 

von seinerzinnern verkningenden Form abführet. Jedes behauptende Urtheil, als eine Berknüpfung zweier Besgriffe, die nicht Ein und Daffelbe find, muß einen Grund dieser Berknüpfung haben, folglich sonthetisch, und sofern dieser Begriff mit andern zusammenhängt, aus denen er entwidelt wird, analytisch senn: denn in der menschlischen Seele find alle Begriffe verbunden. Mige diese Berknüpfung durch Ersahrung oder durch Ableitung aus höheren Grundsägen gesunden werden; gnug, wenn der Satz erwiesen ist oder erwoiset.

3. Sind in allen theoretischen Wissenschaften ber Bernunft Sage, in denen das Pradicat mehr als das Subject saget?

Allerdings, sonst ware nie eine Wiffenschaft worden: statt Aller betete man das Einmal Eins. Da aber dies Wehrenthaltene sowohl aus höheren Grundsätzen als aus neuen Ersahrungen in die Urtheile gebracht werden, ja Eins ohne das Andre nicht senn kann, so bedürsen Analyse aus höheren Begriffen und Sonthese aus neuen Erssahrungen fortwährend einander. Der Satz: "mathemastische Urtheile sind insgesammt southetisch, der so unwisdersprechlich gewiß als der Bemerkung bisher entgangen senn soll." Dessehet keinesweges. Tausend und zehnstausend Urtheile in der Mathematik sind analytisch; die sontsche Rethode selbst kann nicht anders als analytisch fortschreiten, dis sie zu identischen Begriffen gelangt. Dies will das Wesen der mathematischen Lehrart.

Der Sat 3. E. 7 + 5 = 12, ber burchaus synthes tisch seyn soll, \*\*) ist weder synthetisch, noch analytisch, sondern identisch x = x. Denn es ist Ein und Dies selbe Anerkennung der Bernunft, die die Einheit in 7,

<sup>\*)</sup> Kritif b. r. Bern. 6. 14.

<sup>\*\*)</sup> **6.** 15.

in 5, in 12 mabrnimmte es ift berfelbe Begriff in ans bern Bablzeichen. "Daß die gerade Linie zwischen zwei Puncten bie furgefte fen," ift fein Sat, ber etwas Meues synthetisch hinzuthut, sondern der, sobald ich bie Begriffe Gerade, Rurg, Linie, Punct inne bas be, aus der Conftruction der mathematischen Linie, in ber fich Gin Punct zum anbern bewegt, unwidersprechlich folgt, mithin ift er analytisch. Die Begriffe Geras de, Rury, Linie, Punct aber find gegebne Begriffe, uber welche bie Mathematit nicht hinausschreitet. lich beruhet die Allgemeinheit und Nothwendigkeit mathematischer Gabe auf nichts weniger, als auf bem negativen Mertmal, daß fie unabhangig von aller Erfahrung, vielmehr beruhet fie auf bem bocht pofitiben, baß fie ihrer Natur nach unferm Berftande gewiß, als fo aufs innigste mit ber Erfahrung verbunden und biefe felbft find, wenn fie auch nicht bargeftellt murben. In ben Regeln bes Berftanbes namlich find fie fo genau, ja genauer als in ber Darftellung felbst gegeben, melche lettere jene innere Erfahrung immer nur unvollfommen bezeichnet. Ueberhaupt find bie Begriffe ber mathematischen Evidenz und ber zu ihr führenden verfcbiebe nen Lebrart bergeftalt ins Licht gefett, bag bie Behaup. tung, als fen "ber Unterschied zwischen Unalufe und Sonthefe ihrer Urtheile" bieber überfeben worden, befrems det. 3)

In ber Naturmiffenschaft giebte allerdinge Urs

<sup>\*)</sup> Rein mathematisches Lehrhuch hat ben Unterschied beiber Methoden unbemerkt gelassen, so auch fast keine Logik. Lambert in seinem Organon und in seinen logischen Abhandlungen hat von beiben Methoden scharfsinnig gehandelt; aber freilich nur als von Methoden, wohin beibe Begriffe auch nur gehören.

theile, in benen bas Prabicat mehr als bas Subject faget; übel, wenn biefes nicht mare. Auch fie aber, mas find fie? Entweder Erfahrungefate ober aus boberen Urtheilen abgeleitete Begriffe, beren Richtigkeit ermiefen merden muß, oder fie verschwinden. Gage ber Art, 3. B. "daß in allen Berinderungen der forperlichen Belt Die Quantitat ber Materie unverandert bleibe, \*) ift entweder ein blos ibentischer Gas, der aus den Begrifs fen Rorperweit, Beranderung, Quantum, wie fie bier gefett find, entspringet, oder er ift unbewiesen und barf als fein Axiom gelten, Der Sat ,, bag in allen Mittheilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkung jebergeit einander gleich fenn muffen," beift, recht ause gesprochen: "ber Wirfung ift die Gegenwirfung gleich, aber entgegengefett," mithin ifte ein ibentifder Gat. ber auf ben Begriffen der Rraft, ber Birtung und Gegenwirfung berubet. Goll er etwas mehr fagen, fo muß er aus ber Erfahrung, fpnthetifch, ober aus boberen Begriffen , analytisch feinen Beweis finden. Der Gat .. mas geschieht, muß eine Ursache haben" ift ibentisch: benn im Gefdeben feten wir die Urfache bes Werbens, mit und vorans. Ueberhaupt find die Beifpiele fontbetifchet Sate in der Rritit burchaus übel gemablet.

4. Giebte inthetische Urtheilea priorif und gebet der Zwed der Metaphusit dabin, unfre Erkenntuig über die Grenzen aller Erfahrung binaus, durch sputhetische Urtheile a priori au erweitern?

Urtheile unfrer Seele vor aller und ohne alle Erfahrung, da fie gang ohne Inhalt waren, find leere, b. i. keine Urtheile: denn selbst wenn ich A = A sage, muß

<sup>\*) 6. 17.</sup> 

mir A ber Gegenstand als ein bentbaret, b. i. als ein innerer Erfahrungsbegriff gegeben fenn, ober ich babe nichts gedacht und gefaget. Soll nun bas Urtheil aussprechend im Pradicat ein Renes fagen; mober bies Meue? Es muß feine Babrbeit entweber in fich felbft. sber im Bufammenbange bee Gubiecte mit ibm unter einem Mittelbegriff baben, ber beibe binbet; außer welcher Bebingung bas Urtheil tein Urtheil mare. Lage Einer ober ber Unbre diefer Begriffe bollig außer ben Grengen unfrer Erfenntmiß, b.i. unfrer innern ober aus fern Erfahrung, fo batten wir von einem Richts geres bet, ein Michte behauptet; wohl verftanden nämlich, baß bier nicht blos von außerer grober Erfabrung an Gegen. ftanden im Raum und in der Beit die Rede fen, fonbern auch bon innerer Erfahrung, b. i. bon einer Bufammenfestung ber Begriffe nach ber Ratur unfere Berfanbes, die weder Raum noch Beit gur Unichanting beburfen. Gine Synthefis a priori alfo, b. f. bie Singus fügung eines Pradicate git einem Gubject bot und aus fer aller Erfahrung ift ein O 4 0, ein Richts.

jer Erfahrung hinaus." Es wird fich zeigen, ob und wiesern und woher sie bahin strebe. Ihr doppelfinniger Name Metaphysik will, baf sie nach ober über der Physik die erften Grande und Princepien der Oinge, d. i. unfres Erkenntnisses von ihnen erforsche. Sonach mußte sie freisich von der Physik, wie von der Moral und den Redelunsten getrennt werden, und es war ein verdiensliches Merk des Aristoteles, daß er sie trenns te; sie lag bei seinen Vorgängern unter physischen und andern Fragen gleichsam begraben. Wenn Er sie als eis me eigne Wissenschaft ausstellte, die er die erste Philos sophie, Weisheit, nannte, sie ward sie eben damit

auch die lette Philosophie: benn alle Die Biffenichafe ten mußten ihr vorbergegangen fepn, beren Urfachen und Grundfate fie erforschen follte. Da biefe nur in ben gegebnen Dingen felbft liegen tonnen, fo marb fie bon ibm nicht aller Erfahrung vorangeididt. fone bern bem Rreife vorangegangener Erfahrung eigentlich zugefaget und angeeignet. Wer fie ale eine Thorin betrachtet, bie außer und bor aller Erfahrung etwas fuct. wobon fie durchaus feinen Begriff bat und baben fann, ber bichtet, wie bie Scholaftiter, fich felbft eine Detas phyfit, die lieber Pro= ober Spperphyfit beifen follte: Die menfebliche Bernunft erkennet biefe nicht an. Mirgend andere bin als in fich felbft tann fich die Bers nunft verferen, burch Migbrauch ihrer Rrafte ober ihres Wertzeuge: fich auffer fich in einen Buftaub, ebe meniche liche Bernunft mar, feten, um gu feben, wie menfche liche Bernunft werbe? ift nicht Philosophie, sondern Blatonifde Dichtung.

Daß in der Metaphysit viel Schwankendes und Ungerwisses ist, Dedamnt nicht davon, daß man den Untersschied zwischen synthetischen und analytischen Urtheilen nicht wußte; ohne diesen schwankenden Unterschied zu nennen, weiß jeder, ob er den gegebnen Begriff blos zergliedere oder ob er etwas Neues sagt. Auch mußte eine Philosophie, die die ersten Grunde der Dinge ersforschen wollte, doch wohl darauf kommen, woher sie solche entdeden moge. Die Schwierigkeiten, mit denen die Metaphysik zu kampsen hatte, lagen ganz in etwas Anderm, in der Sache selbst, in dem hohen Ziel, das sie sich vorstedte, an ihren ungewissen Werkzeugen, und vielen andern Umständen, die Bacon's Organon vorstresslich darstellt. Die ersten Gründe und Principien der

<sup>\*) 6, 19,</sup> 

Dinge festzustellen, ift boch wahrlich nichts Leichtes; Tausend Irrungen mußten babei vorgehn, und die ers ste Philosophie, mit der wir der Anlage nach gebohren werden, konnte der Ausbildung nach nicht anders als die letzte werden.

Sie wird dies gern: benn sie bescheidet sich, daß ihr kein anderer Platz gebühre und weiß, daß, je später sie ihn einnimmt, sie ihn desto ehrenhafter bekleide. Auf sputhetische Urtheile a priori verläßt sie sich in ihrem Fortstreben am wenigsten; vielmehr wo, aus der Luft ges griffen, dergleichen Metatheseu und Hypothesen sputhetisch in die Sprache gekommen sind, mussen sie weggethan werden. Das will ihr Amt. Sie verdiente den Namen Metaphysik nicht, wenn sie Dichtungen aus den Luft griffe, und ohne Grund und Band zum Alten Richts ein neues Nichts aus sich selbst fügte.

2225. Rann alfo bie Metaphyfit burch eine Eranscenbentals Mesthetit, Eranscenbentals Unalptit, Eranscenbentals Dialettit geheilt ober verbessert und fortgeführt werden?

Das hieße ven Schaben mit einem ärgern Schaben beilen. Hätte sich die Bernunft, z. B. durch Transcensdenz ihrer selbst in luftlevre Gegenden verirret und versties zen; bringt man sie zurecht, wenn man noch höher steis zet und die Transcendenz transcendiret? Bollends wenn nuf einen Unbegriff, Synthesis vor allem und außer als lem Gegebnen die Sache ankommen soll, und man von lauter Undingen, (V—I) von einer Vernunft, ehe Versuunft war, von Gegenständen, ehe Gegenstände sind, redet: so läuft man Gefahr, den wahren Gebrauch der Vernunft propädevisch völlig wegzuvernünfteln. Ist der Vernunft, wie die Geschichte zeigt, insanderheit dadurch viel Unheil zugestoßen, daß man sie mit der Streits und Dispus

Disputirkunft (Dialektik) verwechselte; wie konnte biese bose Feindin je ihren Schaden heilen, oder einen beffern Gebrauch derselben grunden, wenn sie durch ein Decret a priori sich sogar zur Schöpferin der Vernunft a priori machte?

Gerade ber entgegengesette Weg ift ber einzige, ber forbert. Statt namlich ju transcendiren, febre bie Bernunft auf den Urfprung ihres Befiges, b. i. in fich felbft jurud, mit ber Frage; "wie kamft bu ju bir und au beinen Begriffen? wie haft bu biefe ausgebrudt und angewandt, berfettet und verbunden? woher fommts, baß bu ihnen allgemeine; nothwendige Gewigheit zueige neft?" Unterlaffet-fie biefe Frage und ifolirt fich von al ber Erfahrung: fo thate fie wohl; wenn fie fich auch pon ber Sprache ifolirte: benn biefe hat fie gewiß boch nur burch Erfahrung. Geriethe fie endlich fo weit ins Babureich; bag fie ihren Urtheilen von aller Erfahrung beghalb Allgemeinheit und Rothwendigkeit jufchriebe, weil fie (nach ber miffverftanbenen Unwendung bes Worts) a priori, b. i. bor aller und abgetrennt bon aller Erfahrung maren : fo ift fie im Lande vor aller Bernunft ; bie fammt ber Erfahrung burd fie erft moglich werden foll, indem fie folche fonthetisch a priori erdichtet. Es ift gu ameifeln, ob es einen argern Difbrauch ber Sprache ges be, ale biefen. Er constituirt in Wortlarven eine Uebers vernunft, die alle Philosophie abschneibet und nur Rige mente moglich macht, Rigmente ex nullis ad nulla, ein a priori, bas, ebe es ift; fich felbft fchafft, getrennt von fich felbft und ohn' alle Erfahrung.

Auf verständliche Borte gurudgeführt heißt also bie Frage nicht: wie ift menschlicher Verstand, menschliche Bernunft moglich? als ob biese sich selbst erft zu segen ober zu fabriciren hatten; sondern ba sie gesetzt und

herber's Berte & Phil. u. Gefch. XIV.

gegeben, ja die ebelften Gaben find, die wir' zu ertens nen und anzuwenden haben, fo beißt die Frage:

Mas ift Verstand und Vernunft? Die kommen sie zu ihren Begriffen? wie knupfen sich folche? Was für Recht haben wir, uns einige berselben allgemein und nothwendig zu bensken?

Und ba Berstand und Bernunft unfres Geschlechts Chastafter ist, so fragen wir damit nach die sem, nach uns sres Geschlechts wirksamsten Macht, nach seiner eigenthumlichsten Urt. Das unziemende Wort Aritik ber Bernunft verliert sich also in das anständigere, wahsre: Physiologie der menschlichen Erkenntnisskafte.

## Bacon.

"Der Meusch, ein Diener ber Natur und for Ausleger, fann und verstehet nur so viel, als er von ber Ordnung ber Natur burch Ersahrung ober durch seine Ges mathefrafte bemerkt hat; mehr weiß und fann er nicht."

"Es ift fein kleiner Unterschied zwischen Idolen bes menschlichen Geiftes und Ideen bes gottlichen Werftanbes, b. i. zwischen leeren Satzungen und wahren Bezeichs nungen ber Dinge, wie wir fie finden."

"Die gewöhnliche Bernunft anticipirt die Natur; die wahre Bernunft legt fie aus."

"Boraussetzende Dichtungen, (Anticipationen ber Natur) erwerben fich Beifall, weil, wenn die Mensichen auf Ginerlei Beise auch raseten, fie einander Beisfall gaben."

"Und wenn die Genien aller Zeiten zusammentraten und ihre Mube verbanden: fo wurde tein großer Fort-

schritt in den Biffenschaften bewirkt werden, sobald fie anticipirten: benn den Grundirthumern des mensche lichen Geistes, die in den ersten Begen ber Berdauung liegen, wurde damit nicht abgeholfen."

"Mattt+3bole nenne ich, bie aus Bertnupfung ber Borte und Namen fich dem Berftande einschleichen; fie find fehr beschwerlich. 3mar glauben die Menfchen, daß ibre Bernunft ben Worten gebiete; bft aber wirten bie Borte auch gewaltsam auf ben Berftand gurud, moburch bann Philosophie und Wiffenschaften fophistisch und une thatig werden. Große und feierliche Difputationen gelehrter Danner geben oft in Bortftreitigfeiten aus, ba fie boch nach Urt der Mathematifer, in Bestimmung ber Borte und Namen von Definitionen in Reibe und Orbs nung batten anfangen follen. In Auslegung ber Natur aber konnen auch biefe Definitionen bem Uebel nicht abs belfen: benn auch fie befteben aus Worten, und Borte erzeugen Borte, daß es alfo nothwendig bleibt, au be fonbern Inftangen (ad instantias particulares) unb beren Reihe und Ordnung jurudgufehren."

"Da wir teine Settenstifter seyn wollen, so wollen wir nur aus Werken und Erfahrungen Ursachen und Grundsätze, aus Ursachen und Grundsätzen sodann neue Werte und Ersahrungen berausziehen: benn wir sind Ausleger bet Natur, nicht ihre Gesetzeber." Bacons neues Organon. Aphorism. 1, 23. 26. 30. 59.

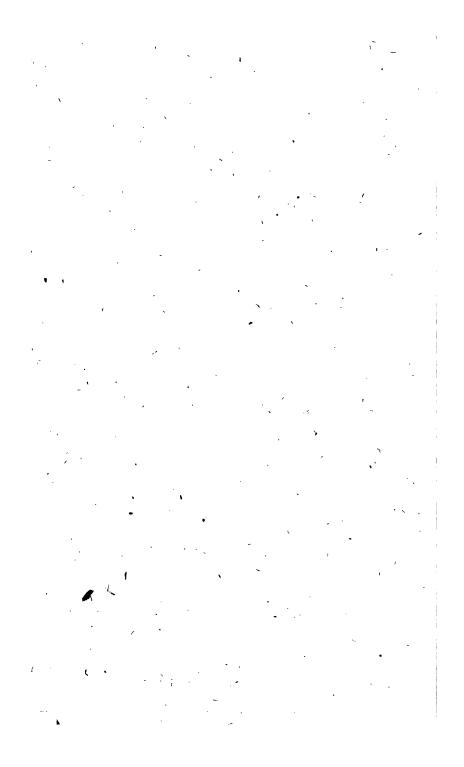

2.

Metakritik

bet

fogenannten

Transcendental. Aesthetik.

"Anschauung ist die Art, wodurch sich Erkenntnis auf Gegenstände unmittelbar bezieht. Sie sindet nur statt, sosern und der Gegenstand gegeben wird; und Mensschen wird er nur dadurch gegeben, daß er das Gemuth auf gewisse Weise afficirt. Die Fähigkeit, Vorstelluns gen durch die Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermitstelst der Sinnlichkeit also werden und Gegenstände gegesben, und sie, alleln liesert und Anschauungen; durch den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entsspringen Vegriffe.")

Das Wort "Anschauung" in biesem Berstande ist dem Sprachgebrauch fremt; wer hat von der Anschauung eines Tons, eines Geruchs, Geschmack, Gesühls gehönet? Sofern der Gegenstand den Sinn afficirt, nennen alle Sprachen es Empfindung; in unsrer Sprache deutet dies Wort selbst schon an, daß an dem Gegebnen als an einem nicht etwa nur Gefundenen, sondern sich nahe Gesbrachten, also auf gewisse Weise sich Angefundenen die Seele Theil nehme. 123) Wird diese dunkse Empfinsdung Apperception: so nennen wird nicht Anschauen, sons

<sup>\*)</sup> Rritit der r. Bern. G. 30. f.

<sup>\*\*)</sup> Em servit motui ad locum. Quando cognitionem nostram comitatur grata vel ingrata rei cognitae perceptio, tuno dicimur empfinden sentire. Wachter. Die Worte endnors, sensus, sensatio fagen mehr ober minder dasselbe. Abelung fagt kurz: sich einer Sache als gegenwärtig bes wußt fepn.

bern Innewerben. Die Seele (nicht bas Gemuth,) wird eines Gegenstandes inne; durch welchen Actus fie ihn als ben ihrigen betrachtet. Das Gegebne gehort jest ihr \*).

Selbst der Sinn des Gesichts, von dem das Wort, Anschauung" erborgt ift, kann sich dieser Bezeichenung nicht entziehen. Wird das Auge afficirt, wie es auch durch Schmerz, durch Wunden, durch Abermäßiges Licht bis zur Zerstdrung afficirt werden kann, so wirkt dies Afficiren blos Gefühl. Organische Sensation durchs Auge heißt Sehen, ein Innewerden des Gegenstandes, deffen Bild zu uns gelanget. Anschauung, sie sew Contemplation oder Intuition, bedeutet etwas Andres.

Offenbar namlich feben wir, daß nach der verschiedes nen Urt unfrer Ginne bas Innewerben ber Gegen. ftande fich verschieden, aber in einer Stufenleiter arte. Aller Empfindungen des innern und außern Gefühle, wenn fie bie zu einer Große machfen, merben mir lebhaft, tief, inne; fie bleiben aber, jeder Unschauung fern, buntel. Bir fublen uns bem Gegenstand gleichfam an ober ihn in une. Je mehr er fich fondert, und une nur Gigenfcaften von fich mittheilt, defto fabiger wird die Sees le, bei ihrem Innewerden ein Gins in feinem Mehrerem ju unterscheiben. Gben burch Sulfe bee trennenben Sinnes nabert fie fich bem Erfennen; ihr Bergnugen und Schmers wird feiner. Der Ginn bes Gefichte alfo perschaffe une bas feinfte Innewerben; ber gesammten Sinnlichkeit aber vermag ere ale Unichauung nicht mit-Die feinfte Bunge, bas ftolgefte Dhr werben autheilen.

<sup>\*)</sup> In praepositio est, quae in omnibus derivatis intimum rei significat, ut patet ex derivatis innen intus, inner intra, internus, Wachter.

bas Gegebene, bas fie finden und fich anempfinden, nie "Anschauung" nennen; noch minder tann die Summe Alles beffen, was une finnlich afficirt, "Anschauung" beißen.

Da ber Ausbrud ,,empirische Anschauung" also nicht fatt findet, fo wird auch der unbestimmte Gegenstand Diefer Unichauung in einer "Mefthetit," b. i. Gefühlt. lebre, nicht Ericheinung beißen. Mle einen Ges fammtbegriff der Gegenstande unfrer Sinnlichkeit tennt unfre Sprache bies Wort nicht, die vielmehr bei jedem finnlich Gegebenen nicht auf Schein, fondern auf Senn Dies fagt ber Name Gegenstand, Empfins ben, empfindbar; die Thatigkeiten unfrer Seele, Die fie babei ausbrudt, find Innewerben, fich vorftele len, begreifen, fo wie fernerbin Rennen, Ertennen; Borte, bie ein Bueignen, Ergreifen, Er. faffen mit fich fuhren. Bei bem Bort Erscheinung bagegen benft man an etwas, mas nicht Gegenftand, fonbern Schein ift und macht, ber Ratur und Sprache zuwider, die gange Erfahrung (ein vielfagendes Wort!) zum Scheine. Bir behalten alfo ben Ausbrud finnlis de Gegenstande bei, da er ohne Gefahr ber Taus foung bas ob . und fubjective Berhaltniß bes Empfindens augleich bezeichnet.

Sleich verführend find die Ausdrude,, Materie und Korm ber Erscheinungen, ba bas, was in ber Ersscheinung ber Empfindung correspondiret, Materie, basjenige aber, welches macht, daß das Mannichfaltige ber Erscheinung in gewissen Berhältnissen geordnet werden kann, Korm ber Erscheinung heißen soll." Das Wort Materie, ber Form entgegengestellt, führt auf ein Träges, Todtes, Formloses zurück; welche Nebenbegrifs fe bem Wort Materie leider ankleben. Und bier brängen

fich biefe Rebenbegriffe um fo mehr auf, ba "bie Korm aller Erscheinungen insgesammt im Gemuth a priori bereit liegen foll, daber fie abgesondert von aller Empfindung betrachtet werden fonnen." \*) Wer benft fich biebei, bei einer "Form aller Erscheinungen," b. i. finnlichen Gegenftande, ", die im Gemuth bereit liegt, etwas?" bei einer Korm ju Erscheinungen, die, "bon aller Empfindung abgefondert, a priori betrachtet merben fonnen, und bennoch keine Erscheinungen find ?" sonft maren fie nicht a priori. Die Namen Materie und form haben in ber Metaphpfit fo viel leere Begriffe, ichneidende Behauptungen und aus ihnen entspringende Bortfriege verurfacht, bag wir une, wenn von irgend einer Sache etwas Bestimmtes gesagt werden foll, por ihnen zu huten haben. Materie beißt Baugeug \*\*); Form ift bie Conftruction bes Baues. Die Baumeifterin Seele fann, wenn Sinne ibr ben Bauzeug liefern, biefem nicht jede Geftalt geben, die ihr gefällt, oder mit einem Material, mas ihr gefällt, ihr aber nitht gegeben ift, bauen. Die innige Concurreng, in der bei jeder finnlichen Empfindung das Meufere und Junere jusammentrift, wird auch durch die symbolische Unterscheidung ber Materie und Form nicht bezeichnet: benn nicht tobte Materie ifte, mas die Ginne geben; und mas ber innere Ginn fich zueignet, b. i. nach inneren Rraften und Gefeten in fich vermandelt, drudt bas grobe Topferwort Form nicht aus.

Behauptet man weiter: "daß die reine Form finnlischer Anschauungen überhaupt im Gemuth a priori vor

<sup>\*)</sup> S. 34.

<sup>\*\*)</sup> Im Griechischen Das, Borrath, ein viel schicklicheres Bort. Auch hier murbe bie Geele als eine Bilbnerinn bestrachtet, die sich Gestalten (1000Pas, 1184) aus der Das schafft.

aller Ersahrung angetroffen werde, worinnen dann alles Mannichsaltige der Erscheinungen angeschauet wird, und diese reine Form der Sinnlichkeit selbst reis ne Anschauung heiße:" ") so stehet dem Leser eine weiße Wand da, deren mannichsaltige Gestalten ohn allen Inhalt nur Transscendentalisten zu sehen erlaubt ist. Eine reine Form sinnlicher Anschauungen, worinn alles Mannichsaltige sinnlicher Erscheinungen angeschauet wird; eine Form, die selbst Anschauung ist, Anschauung, die auch ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder der Empsindung, als eine bloße Form der Sinnlichkeit a priori im Gemuth statt sindet; diese leere Wortsormen ohne Ansschauungen und Gegenstände mahlen sich selbst.

Das Beispiel (24), daß, "wenn ich von der Borstels lung eines Körpers das, was der Berstand davon denkt, absondre, mir aus der empirischen Anschaumng doch noch etwas, nämlich Ausdehnung und Gestalt übrig bleibe, " erläutert hiebei nichts; da dies Ueberbleibende blos ein Bild der Phantasie aus vorigen wirklichen Ersahrungen ist, dem Jeder nach seiner Weise dies oder jenes Wahrgenommene beisüget. Solche Züge der oft eigensinnigen Phantasie gehören nicht "zur reinen Ansschauung die a priori, auch ohne einen wirklichen Gegensstand der Sinne oder Empsindung, als eine blose Form der Sinnlichkeit im Gemuth statt sindet."

Und "eine Wissenschaft von allen Principien ber Sinnlichkeit a priori, eine transscendale Aesthestik? In ihr wird die Sinnlichkeit isolirt und alles absgesondert, was der Verstand dabei benkt, damir nichts als empirische Anschaung übrig-bleibe. Auch von dieser

<sup>\*)</sup> S. 34.

<sup>\*\*)</sup> **5**. 34.

wird noch alles, was zur Empfindung gehort, abgetrennt, damit nichts als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibt, welches das einzige ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann." Das sololen wir von dieser sonderbaren Wissenschaft, die eine is ool lirte Sinnlichkeit, abgesondert von allen Berskandsbegriffen, und dennoch a priori angeschauet; von allem, was zur Empfindung gehort, absgetrennt und dennoch Sinnlichkeit; reine Anschauung als Form der Erscheinungen ohne alle Erscheinung beshandelt, erwarten? "Nichts als zwei reine Formen sinnlicher Anschauung, Raum und Zeit; mehrere kann es auch nicht geben." Dinan also zum Tempel der Form aller Sinnlichkeit in seinen beiden einzigsmögen lichen Ivolen, Raum und Zeit.

## Der transscendentalen Aesthetik

Erffer und zweiter Abschnitt.

Bon dem Raume und von der Beit.

"Der Raum ift fein empirischer Begriff, ber von außern Erfahrungen abgezogen worden; sondern er ift eine nothwendige Borstellung a priori, die allen außern Anschauungen zum Grunde liegt."

"Der Raum ift kein allgemeiner Begriff von Berhaltniffen ber Dinge überhaupt, sondern eine reine Anschauung. Er wird als eine unendliche gegebne Größe vorgestellt: denn alle Theile bes Raums ins Unsendliche sind jugleich. Also ift die ursprungliche Borftels

<sup>\*)</sup> **S.** 35.

<sup>`\*\*\*)</sup> **©. 36.** 

lung vom Naum Anschauung a priori und nicht Bes griff." 0)

Laffet uns biefer "metaphpfichen Erbrterung, die bas enthalt, was ben Begriff als a priori gegeben, barftellt," eine Exposition beifugen, die bas Innewerben bes Raums (man topisire ihn, wie man wolle,) der Erfaharung und Sprache gemäß barftellt.

#### Erbrterung bes Wortes Raum.

- 1. Wir find und zwar mit andern; das wo wir find, hangt unferm Dasenn an, eben so wohl ale das Bo berer, die nicht wir find. Dies Bo beift Ort unsers Dasenns; wir nehmen ihn ein, d. i. ein Anderes kann in diesem Augenblick nicht senn, wo wir find.
- 2. Unfer Seyn ift umgrenzt, und wo wir nicht find, konnen andre fenn; dies verneinende Bo nennen wir Raum. Es ift Raum für andre da; sie konnen darin ihren Ort haben. Nehmen sie diesen tein, so ist der Raum besetzt, erfüllt; einem andern Platz zu machen, muffen sie ihn raumen. Ein Umfang, wo viele Platze, b. i. Orte des Daseyns oder zum Daseyn sind, heißt geräumig.
- 3. Sofern ift Raum blos ein Erfahrungsbegriff, beranlaßt von der Empfindung, daß ich weder das All, noch allenthalben bin, daß ich im Universum nur einen Ort einnehme. Das ungebohrne Rind in seiner engen Wohnung ift, dusch manchen Druck und Stoß, dieser Empfindung schon inne geworden.
- 4. Es tommt auf die Welt, in einen Raum, wo nicht nur außer und neben ihm viel andere da find, sons bern wo es auch Anlaß findet, mit seinen Rraften Raum

<sup>\*) ©, 38,</sup> f.

um sich zu machen: benn bald lernt es die Grenze, jens seit welcher es nicht ift, aber seyn kann, munter übers schreiten. Bewegung überschreitet sie; mittelst ihrer lers nen wir also ben Raum messen, verändern, überwinden, zuletzt unsern Ort finden D. Der Blindgebohrne, bem ein sichtliches Bild bes Raums fehlet, misset den Raum mit seinen Gliebern, und kann im Verstande die ganze Wissenschaft seiner Abtheilungen erlangen, ob er gleich vom Anschauen besselben bildlicher Weise keinen Begriff bat.

- 5. Naturlich aber ifts bas Auge, bas die genauesten, schnellesten, feinsten Meffungen bes Raums ber Seele möglich macht und zuführet: benn die feinste Linie, die wir kennen, ein Lichtstral, ifts, ber ben Raum und was in ihm Platz nimmt, unterscheibet, trennet, zeichnet. Er gruns birt die Welt, auf diesem Grunde erscheinen der Seele sortan alle ihn bewohnende Gestalten. Dadurch wird ihr ein Bilb bes Raumes.
- 6. Und da unfre Sinne sich in Gemeinschaft üben, so kommt, was das Auge entbeckt und der Berstand mahrnehmend bestimmte, den andern Sinnen zu Hulse. Das Ausgenmaas wird allen Sinnen ein Lehrer; die Wirkungen des Berstandes und der Bernunft selbst nehmen aus diessem Messen des Kaums, aus diesen Bewegungen im Raum ihre Bezeichnung. Unfre Sprache ist von Aussbrücken des Raums bei allem Senn, Thun und Leis den voll; vor und nach fügen sie sich den Verbis an und bestimmen, vermehren, vermindern ihre Bedeutung. Mit unglaublicher Kunst, mit Sparsamkeit und Berschwendung sind diese Bezeichnungen in die Rede verslochten; sie ord-

<sup>\*)</sup> Ort heift baber in der Bergiprache Ende: Endeort der Bewegung.

nen und erbrtern gleichsam die Wahrnehmungen bes Universum \*).

- 7. Wenn also die Begriffe von Raum, Raumen, Aufraumen, von Bor, Ueber, Unter, In, Ausser, Reben, miteinander den Begriff der Ordnung mit sich führen, wohin konnte Leibnit in seiner Verstans beswelt den Raum stellen, als unter den Begriff der Ordnung? Ein biberer Geist, der das Viele in Einem wahrnimmt, siehet das, was wir Raum nennen, nicht anders als ein Ganzes zusammengeordneter Orte an; uns sinnlichen Geschöpfen selbst, die das Auge leitet, ward der Begriff vom Raum ein Leiter zur Ordnung.
- 8. Da wir aber außer dem Berstande und den Sinnen zugleich mit Phantasie begabt sind, so entwirft sich diese vom Universum empfangener Eindrucke gleichsam ein steben des Bild des Raumes. Dies behålt sie, spielet das mit, und dichtet darinn nach Gefallen, eben weil die ganze Tafel ihr Werk ist. Ein Fieber, ein Traum versetzt uns in andre Raume; aus jugendlichen oder andern starten Eindrucken hellet die Seele sich diese luftige Tasel auf; die Phantasie schafft darinn, dem hässlichen oder lieblichen

<sup>\*)</sup> So sinds die Worter vor, nach, zu, in, bei, über, untet, u. f., die nicht nur allein:stehend, sondern auch zusammengesest mit Namen und Worten (nominibus und verdis) die ganze Rede, also auch die Welt der Begriffe in ihr, gleichsam mahlen. Auch die kleinen Verkürzungen, z. B. ers, ents, gens, ads, zus, die dem Verstande so viel sagen, waren ursprünglich Erdrterungen, d. i. Bes zeichnungen des Orts im Raume. Bei allen kann man, daß sie an wirklichen Gegenständen entsproßen sind, zeigen, wie in Ansehung der englischen Sprache Horne Kooke in seinen erzes urzeserra es gezeigt hat.

Drt gemäß, Gestälten. Da bie Leibenschaft ben geliebe ten ober gehaften Gegenstand immer an Ort und Zeit knupfet, in ber Erinnerung aber bie kleinsten Nebenums stände das Ganze wecken; so find bie Nägel unsere sinns lichen Gebächtnisses an Ort und Zeit gleichsam geheft et.

9. Ja an Jeuen mehr als an Diefe. Wenn die Merkmable ber Zeit langst schwanden, stehen die Denkmable brilicher Erinnerung noch ba; der großeste Theil unfrer Einbildungskraft ift topographisch. Mit dem Bilbe des Raumes also, da es sich ins Unendliche ers weitern läßt, ging die Phantasie über Sterne und Sons nen hinaus; sie fand der Welt, d. i. dem Raum kein Ende.

Aus biefer Erorterung bes Wortes Raum ergiebt fich

eine gwiefache Bebeutung beffelben :

Erstlich als sinnlich e Wahrnehmung ift Raum ein raumender, b. i. privativer Begriff, Unfre Schrans ten nämlich haben ben Berstand darquf geführt, das Da, wo wir sind und nicht sind, zu bemerken, es in taus send feinen Unterscheidungen zu bestimmen, zu messen, zu bezeichnen, bis es sich endlich zum reinen, d. i. ganz uns sinnlichen Berstandesbegriff hat erheben wollen. Ein solcher reiner Begriff ist es indessen nicht. So wenig in meiner Seele selbst ein Raum ift, so gewiß abstrahiren allgemeine Begriffe von allem Raume. Unter ihnen steht Raum blos als eine Zusammenfassung sinnlicher Orte, deren jedem übrigens die ihn bewohnende Gestalt Form giebt, nicht daß diese solche vom Raum erhielte.

3meitens als Schema bes Wahrgenommen, b. i. ein Bilb ber Einbildungsfraft. Wie er, (an fich ein privativer Begriff,) zugleich die Umgrenzung des Positiven, des Ortes war, mithin mehreren Orten Raum machte, so ichafft die Einbildung ein Zusammenhangendes aus diesen Orten, das vielen Dingen

und Bewegungen Plat giebt. Bon Rindheit auf ift bies Phantasma infonderheit durche Geficht une porgemablet; es gebet in und mit und In ihm fiehet bas Muge Geltale ten, die Phantafie ichaffet folche, die ber Berftand fobann bestimmt, mift, ordnet. Ber bies Phantasma aber, den Raum der Einhildungefraft, gu einem Berftanbesmefen, etwa bem alten Rabbinen . Gott Dafim ichaffen, und ale eine Form bee Mannichfaltigen, aller finnlichen Bestalten anschapen wollte, geries the felbft in den leerften der Raume. In foldem fprach man , bom Raum gufer ber Belt, bon Schos pfung bes Raumes vor ber Belt, bom Endlor fen Raum nach Untergang ber Welt, fragte: ob Gott in oder außerhalb bem Raum mohne? wie er aus fich getreten, ben Geschopfen neben fich Raum gemacht, ober felbst ihr Raum geworden fen u. f. - melche Phantaftereien bei flarer Exposition bege Morte nach feiner genetischen Bebeutung fammtlich bas Jelb raumen. . .

Nach diefer Erdrierung werdenifich die Begriffe und Schluffe ber Transfcenbental Unitheit nuch fondern.

1. "Raum ist fein Erfahrung shegriff". Allers bings ift ers, ja unire erfte Erfahrung; mit unserm bes schränkten Dasenn im Universum ist sie geletzt und geges ben. Mit uns selbst brachten wir ben Raum. b. i. ein Außers und Rebeneinander, ein in verschiedes ven Orten Dargestelltes in die Welt, und brachten eis ne Seele mit, dies inne zu werden; zu bemerken. Die Erfahrung des Raums war also mit unsrer organissirten Gestalt, mit uuserm begrenzten Dasen dem Bersstande mitangebohren, congenialisch; und Alles trug das zu bei, ein Innewerden unsrer selbst in unsern Gliedern, mit andern die nicht Wir sind, d. i. im Raum, zu ers weden und zu entwickeln. Schon die Unterscheidung

"Ich und nicht Ich" war ein Erfahrungsbegriff bes Raumes; an und außer uns war uns, unabtrennlich von unserm Daseyn, biefer Begriff gegeben.

- 2. "Raum ift eine nothwendige Borftellung, Die allen Unichauungen gum Grunde liegt." Babre Anschauungen, b. i. allgemeine Begriffe, verläugnen ben Raum; ichon in ber Apperception mirb bas Biele zu Ginem. Meugere Gegenstande fubren bie Borftellung des Raums mit fich, eben weil fie auffere Begenftande, b. i. nicht mein Sch find; in meiner Borftellung muffen befchrantte Befen irgendwo fenn, und wo ich nicht bin, ift fur fie Raum genug ba; meine Borftellung aber ichaffet ihnen ihr 2Bo nicht an; es ift mir mit bem Begriff ihres Dafenns gegeben. Wenn ich mir feine Borftellung! machen fann, "daß nirgenb Raum fen," fo tommt dies baber, weil ich mir teinen Unfinn benfen fann: benn ba mein benfendes 3ch nicht bas All ift, fo ift neben und außer mir Raum; wo ein Irgend ift (quoquoversum) ift Raum gegeben.
- 3. "Raum ift ein discursiver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Berhältnissen der Dinge." Er ist allerdings geworden. Daß man sich nur einen einzigen Raum vorstellet, auch wenn man von vielen abgetheilten Räumen redet, kommt daber, weil der Raum ein gemahltes Richts, eine Bes zeichnung ist, daß wo etwas nicht ist, etwas sen konse; dies große Bild vom Nichts, wo etwas seyn kann, fügt sich zusammen und kann nicht anders, zumal wenn wir seinen interpolirenden Inhalt auslassen, als ein Endsloss Continuum imaginirt werden. Deßhalb aber ist dies schwarzs blaue Luftbild so wenig eine reine Maschauung a priori, daß man seinem Feinde selbst diese ewige Anschauung des Leeren nicht gonnen mochte.

- 4. "Raum stellet keine Eigenschaft ber Dinge, an ihenen haftend vor, de fhaib weil er eine Anschauung ist, die auch vor dem Dasenn der Dinge statt fande." Nicht besthalb: denn vor allem Dasenn der Dinge schaute niemand an; sondern weil er dem Berstande die Bezeichenung, der Einbildungskraft das Schema ist, daß Dinge mit ihren Eigenschaften hier senn konnen. Er ist das templum, das der Sinn nahrnimmt, die Phantasie als ein continuum mablet, der Berstand ordnet, die Macht erfüllet und nur der Leersinn, ins Unendliche hinausgetries ben, anschaut und anstaunet.
- 5. "Raum ist eine Form ber Erscheinung aus Berer Sinne." Das ist er nicht, sondern die leere Tasfel, auf welcher sich uns Gestalten, und mehr als Gestalten zeigen. Die Einbildungsfrast kann diese dahinein dichsten, der Berstand hineinzeichnen; Er felbst aber, der Raum ist, keine Form, noch weniger eine Form vor aller Wahrsnehmung; am wenigsten, daß durch ihn "alle sinnliche Gesgenstände Principien bekämen oder bekommen müßten." Rein Gegenstand bekommt vom Raum ein Principium seiner Eristenz, seiner Gestalt, oder andrer Eigenschaften, so wenig als die Charaktere, die der Mathematiker auf die leere Tasel schreibt, von dieser ihr Principium nehmen.
- 6. Die transcendentale Erdrterung, ") "daß ohne eine Anschauung des Raums a priori keine apodiktische gewisse geometrische Sage moglich waren," fällt ganz ins Leere. Die Geometrie zergliedert den Raum nicht; sie leitet nichts aus ihm her. Sie gebraucht ihn, wie er ihr sinnlich gegeben ift, als ein continuum uniforme, und ziehet auf ihm Linien und Figuren, ohne sich um das, was er der Metaphosik sen ? auch nur zu des kummern. Die Gewisheit keines einzigen Sages der Mas

<sup>\*) §. 3.</sup> **E**. 40.

thematik folgt aus der metaphysischen Natur des Rausmes; alle Figuren und Berhaltnisse, die der menschliche Berstand auf ihn trug, d. i. in ihm merkdar machte, nehsmen nicht von ihm, einem Nichts, ihre Beweiskraft; auf seinen leeren Rücken aber konnte man Sinn und Gedansken schreiben. Daß aus der Erklärung des Raums durch eine Anschauung a priori, die Möglichkeit der Geometrie als einer synthetischen Erkenntniß einzig und allein besgreislich werde," ist eine Täuschung. Hat die geometrissiche Erkenntniß in sich keinen Grund, so wird sie ihr der palimpsestus Raum nicht geben. Er kann nichts geben, weil er selbst nichts hat; sondern nur zuläßt.

7. "Wie fich andre bentende Befen mit dem Begriff bes Raums abfinden," ift fur uns eine leere Frage. Sind biefe Befen nicht Roloffe, die allen moglichen Raum einnehmen, (ein Unding, indem man es ausspricht) fo haben fie Raum neben fich, ju deffen Wahrnehmung fie fraber ober fpater fommen muffen. Exiftiren fie mit anbern, die nicht fie find, fo ift zwischen beiden Raum ge= geben. Sind fie organifirt, fo tragen fie ein Rebeneinander an fich, das nicht nur einen Ort erfallet, fonbern auch mißt. Wie fich, ihrer Sinnlichfeit gemaß. ibre Phantafie bas Bild bes Raums mable, mit welchen Runftgriffen ihr Berftand ben Raum meffe und berechne, geht uns nicht an; gnug, alle eingeschrantte, organifirte, dentende Befen haben Begriff bom Raum; bas wollen ibre Schranten und Conformationen, bas fodert ihr Zusammensenn mit andern.

8. Die fritische Schluß-Erinnerung, ") "baß überhaupt nichte, mas im Raume angeschaut wird, eine Sache an fich, noch baß ber Raum eine Form ber Dinge sen, bie ihnen etwa an sich felbft eigen mare,"

<sup>\*) 6. 45.</sup> 

(bie hieher nicht gehoret,) zeigt, wozu biese ganze Trans feendentals Dichtung ersonnen worden. Sie soll namlich ben Beutel mit dem Gelde, den Raum mit allen seinen Segenständen unter bem Borwande in und spielen, daß der Beutel nur eine Unsch au ung und die Dinge in ihm nicht Sachen, sondern nur durch den Beutel veranlaßte Erscheinungen, mithin Borstellungen sein, die und zuge hören. Wovon dann ein Weiteres an seinem Ort. Da ein verneinender Begriff so wenig die Form der Dinge als Form unsrer Sinnlichkeit senn, am wenigsten was Dinge an sich selbst sind, erklären kann: so ist vom Raum hier räumlich gnug geredet.

Und weil die Zeit ein flüchtiges Ding, unfre Lebenss zeit auch zu furz ift, als daß wir ftatt Raum und Zeit zu gebrauchen, fie nur an ich auen und barüber speculiren sollten: so durfen wir bei ihr, als einem Correlatum bes Raunts, munterer fortschreiten.

I. Geneje bes Begriffs ber Beit, nach Datis ber ... menfolicen Ratur und Sprace.

Lange, scheint es, war ber Mensch auf die Folge ber Beranderungen in und um ihn unausmerksam; er genoß die Dauer seiner Eristenz, ohne ein Maas an sie zu les gen. Nur wenn ber Augenblick kam, daß etwas gesches hen mußte, sagte er: "nun ist Zeit!" der gebietende Augenblick ruttelte ihn gleichsam vom Schlaf auf. Er ließ die Früchte wachsen; dann brach er sie und sprach: "nun sind sie zettig." Kam ihm etwas ungelegen, d. i. zu früh oder zu spat; so sagte er: "das ist unzeitig."

Die Ratur ging indeffen ben großen Gang ihrer Bersanberungen ifort und lehrte ihn Beit bem er ten. Die auf sund untergehende, bie fleigende und finkende Sonne

wies ihm Lages, ber Mond Monathes und Jahrszeiten; biefe mit ihren verschiedenen Beschaffenheiten und Witterungen (tempestatibus, horis) foderten ihn zu versschiednen Geschäften auf, und lohnten ihn dafür mit den verschiedensten Gaben ihrer selbst, den Lages, den Jahrsfrüchten. Der Kalender der Natur also war das erste Regulativ der Menschen; die Zeitenweise, die sie bevbachten mußten, wenn sie nicht umkommen wollsten, ward, auch ungeschrieden, ihre Lebensweise, ihren Zeitenberechnung. Das erste Geset, das ihnen die Natur ausgegt, hausväter geboten, die Musen ihnen einsangen, waren Werke und Lage, (eppu nau passone.)

Aber auch an fich trug ber - Mensch bas Bild ber Beit fichtbar gleichsam und lebendig. Alle Bolter ber Erbe baben die Lebensalter der Menschen mit ben Sabres . und Tagegeiten verglichen, und aus diefer Bergleichung frobliche und traurige Bilber, fo wie weisere Menschen weise Lebensregeln hergeleitet. Das Weib infonderheit. in feiner Bestimmung fowohl ale in feiner veranberlicheren. garteren Ratur mard ihnen ein mertbares Bilb ber Bei ten. Bon ben jugenblichen Soren an bis zu ben erne ften weiffagenden Pargen unterschied man an ibm bie mechielnden Berioden ber menschlichen Ratur, D gleiche fam pon ber außern fittlichen Seite; indef bie manne liche Natur ber Mythologie und Runft die fraftig ern. Die allgemeineren Eigenschaften und Wirkungen ber Beit angab. Kronoe, ber alles mabet, Bertums nus, ber alles vermandelt, Saturn, ber feine Rinder pergebrt, der por und rudmarte febende Sanus, ein Bild ber Zeitenweisheit und vorfichtigen Erfahrung, fteben

<sup>\*)</sup> Aufer den Grieden haben fast alle Boller der Erde fo fpms bolifirt und berechnet.

ben horen, Grazien und Parzen mannlich gegens über. Die robesten Wolfer haben sich chronische Abbilbungen ber Urt gebichtet.

Allerdings ward also mit dem Lauf der Zeiten und ihren Beränderungen dem Menschengeschlecht eine "Ansschauung" der Zeit, nicht aber a priori, auch nicht zur metaphysischen Speculation, sondern aus Bemerkungen, auf praktische Zwecke hinaus sehend. Den leisen Gang der Zeit, ihren nie zurückehrenden Fortschritt, in großen Beränderungen, ihren Bandels und Kreisgang sollte der Mensch wahrnehmen, um sich darnach selbst zu zeitigen, d. i. ihm gleichsormig oder zuvorzukommend zu leben. Alle Wölker haben in Lehrsprüchen und Sprüchwörtern hierüber ihre Bemerkungen der Nachwelt vorgezeichnet. ")

Der ganzen Sprachstigung bemachtigte sich also bie Zeit allmälich; sie, die alles regieret, prostete auch die Folge der menschlichen Gedanken. Da alles Thun und Leiden sich in der Zeit zuträgt, und es nie gleichgültig ist, wenn etwas geschehe, oder geschehen ser, oder geschehen werde, so fügete sich die Zeit an alle Thats und Leis densworte (verba). Statt daß in ungebildeten Spraschen der Insinitiv, allenfalls mit Hinzusügung der Perssonen, allein gegolten hatte, traten klarere madi, vor als len der Indicativ auf, mit bestimmtem Unterschiede der Zeiten. Dieser waren Anfangs wenige, die Unterschies de der Bergangenheit und Zufunft wurden nur grob besmerket, die man nach und nach seinere und in der griechissche Sprache die seinsten Unterschiede in beide Zeithestims

<sup>\*)</sup> Unfre Sprace bat fcone und verständige Spruce über ben Sang und die Beranderung der Zeiten, die sich aus Sorifsten sowohl als aus Ger'gemeinen Rebe leider verlieren.

mungen brachte. (2) Außerdem fchlogen fich den Verbis burch Partifelte, fo wie Orte, fo auch Zeitbestimmuns gen an; Abverbien und Prapositionen mischten fich in die Rede; burch Conjunctionen endlich ward der gange Strom berselben Zeitmäßig in Ufer gebracht und geleitet.

Das biefer genaueren' Zeitenbezeichnung vorzüglich gu Ctatten fam, mar die Unalogie zwischen Raum und Beit. Da bei jenem als einem fichtlichen bleibenben Gegenstande fich bie Bestimmung ber Drte, nothe gedrungen, bald finden, auch, feiner daurenden Gegenwart megen; erhalten mußte, und fart vermehret marb, fo trugen fich biefe Bestimmungen auf den leifen Gang ber unfichtbar : taftlog : fortgebenden Beit uber. Die meiften Beitbeftimmungen, 3. B. Morgen (Aufgang), Dite tag, Abend (Abgang), vor, nach, mit, zwischen u. f. find von Bestimmungen bes Orts bergenommen. Der Ort, wo die Sonne auf: und unterging, ober mitten in ihrem Lauf ftaud, gab Unlaß, baß man auch bie Beit diefes Stanges Ubend, Morgen, Mittag nann-Die Bergangenheit mard vors, die Bufunft binters warte gebacht; Lag und Stunde maren etwas, mas anberaumt, betagt, geftundet wurde. bieß ein Mondeslauf, Boche beift Ordnung, bas Jahr ein Rreis, ein Cirtel. DD) Letter war allen Wolfern bas

<sup>\*)</sup> S. Harris hermes oder philosophische Untersuchungen über die allgemeine Grammatik (übersett Halle 1788.) B. 1. Kap. 7,

<sup>\*\*)</sup> Junifer Sprace bebeuten Jahr, Boche, Tag, Stuns be die Begriffe, die hier angezeigt find, genetisch. In ans dern Hauptsprachen erzeigten sie sich in Umftanden anders, und doch nach eben dem Geset des Begriffe bildenden Bers standes. Bon Verbis und Nominibus an dis hinab zur kleins fien Partifel kann es erwiesen, merden, daß alle sie an wirk

Sinnbild ber in fich felbst wiederkehrenden, neubeginnens ben Beit.

Indeg war mit biefen anschaulichen Beitmeffungen ber eigene Charafter ber Belt, bisfrete Große, 3all noch nicht getroffen; und es ift fonderbar zu bemerten, wie mubfam die Menichen gablen lernten. fernt, daß "ber innere Sinn, vermittelft beffen bas Gemuth fich felbft anichauet, burch biefe Unichauung, als burch eine bestimmte gorm, in ber alles Innere in Berhaltniffen der Beit vorgestellt wird," fie gablen gelehrt batte, mar' felbft von außen die laut - wiebertebrende Rolge ber Beranderungen ber Dinge lange nicht machtig gnug, fie jum Bablen in bestimmter Bahl ju fuhren. Endlith brachte fie bie immer und immer wiedertebrende Reibe ber Tage und Nachte ju bem Berfuch, nachahmend burch Striche und andre Symbole ein wiederfehrendes Quantum ber Tage ju bemerten, b. i. ju gablen. spater lebrte ber fallende Tropfe fie bas erfte funftliche Stundenmaas; die Babl ber Ringer gab ihnen ben Bablencyflus, die Defabe. Bon allen Bblfern bes Alterthums ward biefer Rund einer Beiten bestimmung burch Bahl beilig gebalten; Bebruuche und Refte bemertten, erhielten, feierten ibn; Beife, fagte man, batten bie Babl vom himmel geholet. Wie ichmer es aber auch diefen marb. Bahlen und Beiten rein zu denfen, zeigt ber gange Borrath von Nebenumftanden, den man aftrologfich mit ihnen von ben Sternen berunter holte.

Eigentlich bat jedes veranderliche Ding bas Maas

liden, finnliden, und zwar ben gemeinften, oft vortommenben Gegenständen gebildet worden. De ne und por der Erfahrung a priori wird feine Sprache ers funden.

Seiner Beit in fich; dies bestehet, wenn auch fein andes. res ba mare; feine zwei Dinge ber Belt haben baffelbe Maas ber Beit. Mein Pulsichlag, ber Schritt ober Alug meiner Gedanten ift tein Zeitmaas fur anbre; ber Lauf Eines Stromes, bas Bachsthum Gines Baums ift tein Beitmeffer fur alle Strome, Baume und Pffangen. -Des Elephanten und ber Ephemere Lebenszeiten find einander febr ungleich, und wie verschieden ift bas Beitenmaas in allen Planeten! Es giebt alfo (man fann es eigentlich und fubn fagen) im Universum zu Giner Beit ungablbar viele Beiten; die Beit, die wir uns als bas Dags Aller benfen, ift blos ein Berhaltnigmaas unfrer Gedanten, wie es bei ber Gefammtheit aller Orte einzelner Befen bes Universums jener endlofe Raum mar. Bie biefer, fo wird auch feine Genoffin, bie ungeheure Beit, bas Daas und ber Umfang aller Beiten, ein Babnbild. Bie Er, ber blos bie Grenze bes Orts mar, jum endlosen Continuum gebichtet merben fonnte; fo mußte Zeit, an fich nichts als ein Daas ber. Dauer, fo fern Diefe burch eigne oder fremde Beranderungen bestimmbar ift, burch ein immer und immer forts gefettes Bablen gu einer gabllofen Babl, gu einem nieges füllten Dcean binabgleitender Tropfen, Bellen und Strdme merben.

Nach biefer genetischen Herleitung ordnen fich abers male die Uffertionen der Transcendental-Arfthetit jum geraden Gegentheil beffen, mas fie a priori behaupten.

1. Die Zeit ift allerdings ein Erfahrungs. begriff, bom Lauf ber Begebenheiten, von der Folge

<sup>\*)</sup> S. 46 - 73.

der Beränderungen um , in und an uns fehr langfam abgezogen, d. i. vom Berstande bemerket. Ohngeachtet den Menichen seine Gedankenreihe, sein Pulsschlag und al es sich Berändernde um ihn her zu dieser Bemerkung eine lud, lebte, er doch, wie man sagt, lange hinein in den Tag, und ließ die Zeit sich selbst berechnen.

- 2. Die Zeit ift keine nothwendige Borftele lung, die allen Anschauungen jum Grunde las ge. Bahre Unschauung (Intuition) vergiffet der Zeit. Fällt alles Beränderliche weg, so ift auch das Maas ber Beränderungen, die Zeit, verschwunden.
- 3. Auf bie Nothwendigkeit einer Zeitam schauung a priori grundet sich die Maglichkeit apodiktischer Grundsage oder Ariome nicht; wie konnte sie fich auch barauf, auf ein flüchtiges Unding, grunden? Ihre Gewisheit grundet sich auf die von ums ferm Berstande bemerkte, in ihnen selbst gegebne Berbatte niffe; von der Bernunft generalisirt gelten diese als Regeln.
- 4. Die Zeit ift allerdings ein biscursiver, b. i. allgemeiner Begriff des Maages aller Berans berungen worden. Denn ba verschiedne Zeiten, b. i. Zeitläuse zu Einer Zeit nicht nur mbglich, sondern würts lich sind, die man idealisch unter Ein Hauptmaas brins gen mußte, so ward endlich jene sogenannte Uneubs lichteit der Zeit, die auf keiner Auschauung a prioni, (ein Unendliches hat kein Bild) sondern auf einer immer sortzusetzenden Rebe von Beränderungen und ihrer Besstimmung, der Zahl, berubet.
- 5. Die Zeit ift nicht "bie Form unfres inneren Sinnes, b. ift. bes Unschauens unserer felbst und unfres innern Zustandes:" benn mas hießen die Worte "Form bes inneren Sinnes? bes Unschauens feiner selbst durch

Unschauung ber Zeit?" Unsre Gebanken folgen einander nach den Gesetzen unsrer Seele; an ihre, so wie an jede andre Folge, den Puloschlag, die Jahrdzeiten u. f. kann ein Maas gelegt werden, dadurch sie unter Verhaltnisse treten. Durch Anschauung geschiehet dies nicht, sondern durch Bemerkung. Moge ich sie in Linien, Zahlen oder Buchstaden vorstellen; daraus erwächst meinem innern Sinn keine Korm.

6. Eben fo wenig ift die Beit geine formale Be bingung a priori aller Erscheinungen überbaupt." Beranderungen subsumire ich unter ben Begriff ber Beit, fofern ich ibre Folge bemerke; ber Thous biegu ift mir in ber Rolge meiner Gebanten und aller Raturer. icheinungen gegeben. Durch biefen Calcul fchaffe ich meinem Berftande Reiben ber Begtiffe nach eine ander (series), wie ich im Raum ihr Rriben ber Begriffe mit einander (situs) ichaffe. Daburd wird ibm eine Orbnung ber Dinge; bie Beranberungen aber gingen bor fich, wenn auch fein Bablen, fein Orde ner mare. Wie andre Wefen die Beranderungen um und an ihnen merten und bezeichnen, fen ihnen überlaffen; für uns hat bas Maas ber Beit nichts anders als einen menfch. lichen , b. i. Berfanbes, Werth; meinen Sinn formt bie Beit nicht, und bem gegablten Objeft tiegt nichts baran., wie wird meffen und gablen. Entweder fagen die Ansdrude: "Form unfere innern Sinnes, formale Be-

<sup>\*)</sup> Sehr befannt und merkwürdig find die Erfahrungen, da nach einem gefaßten Borsat auch Traumende, Schlaftrunkne, Wahnsinnige, Kranke, Sterbende ein sehr bestimmtes Maas ber Zeit aus ihrem Innern außern; zur Zeitform unster Gedanken a priori aber thut diese Erfahrung nichts, und ist mit vielen andern ein zu erklarendes Rathsel der Seele.

bingung aller Erscheinungen" nichts, oder fie fagen ets was febr Gemeines, namlich, bag wir in ber Zeit les ben, bag unfre Gebanken und Empfindungen einander folgen. Die Zeit als Zeit aber formt nicht sie; sondern fie geben Form, b. i. den Begriff ber Zeiten.

Jebem Lefer, ber nicht bes Mibersprechens megen lies set, muß es unangenehm sebn, in ber Schrift eines ber ruhmten Bersaffers, schon ben erften Grundsätzen nach, sich so unübereinstimmend mit ihm zu finden; und er wird nach ber Ursache so seltsam ausgedruckter, ber Natur ber Sache und Sprache widerstreitender Grundsätze fragen. Die Kritit der reinen Bernunft verhehlet dies nicht.

Ihr war um ein Fundament ju thun, burch welches "bie Nothwendigfeit ber Berftandesmabrheiten, bie burch Raum und Beit erwiesen murben," gefichert mare. biefe Bernunftwahrheiten aber vom Raum und Beit nicht abhangen, indem felbft die geometrifchen Gate gwar im Raum, als einem leeren continuo burch Riguren fichtbar gemacht, nicht aber aus bem Raum als einem Begriff ober einer Definition bergelettet und ermiefen werden; noch weniger aus bem Begriff ber Beit bie nothwendige Bahrbeit ber Bablverbaltniffe folget; am wenigsten aber auf "Raum und Beit als auf Unschauungen a priori, die aller Erfahrung vorbergingen und vorbergeben mußten, ober auf ihnen als Formen ber Borftellungen" irgend Gine, geschweige alle Berftanbes - und Sinnenwahrheit beruben fann: fo laffe man diefe berbeigezwungenen Difgeschopfe ber Sprache "Unschauungen a priori, Formen ber Sinnlichkeit, Transcendental = Mefthetit u. f." ale inhaltlofe, fich felbst widersprechende, übelgeformte Worte fabren. mas biefe auch ben Worten nach "Transcendentale

Mefthetif? Philosophie bes gefühllolen Gefühls, abftrafter Kormen obn' allen Inhalt. Welcher menschlichen Scelenfraft geborten fie ju? "Dem Gemuth." mit Kormen ber Ginnlichkeit nichts zu ichaffen. Phantafie? Go find fie nicht a priori. Berftand und Bernunft verwerfen fie ale Unichauungen a priori vollig. indem fie fie in die Reihe der Bahnbilber, aus Erfab. rung jufammengebichter, ftellen, ober fie ale Berftans besbegriffe gleich 'andern' Daagen gebrauchen. schauungen a priori-bliebe alfo nichte ale ber buntle Seelengrund verschiedener Minftiter übrig, in welchem allein fich Unschauungen leerer Itole offenbaren. Da offenbaret fich namlich bas Dichts im Dichts, um die eingig = mbgliche Bedingung aller Offenbarung bee finnlichen fomohl ale verftanblichen Weltalle zu werben. Wie tonnen überhaupt einer Philosophie Phantome jum Grunde liegen, die felbft eines Grundes bedurfen? Formten fie auch bie Sinne: wovon werben fie bann geformet?

- II. Conftruction ber Begriffe des Raum's und ber Beit mit einander durch ein Drittes.
- 1. Senn ift der Grund aller Erkenntnis. Wo nichts ift, erkennet nichts und wird nichts erkannt; darüber kann nicht philosophirt werden. Nichts ist ein Unbegriff; selbst das Wort ware nicht da, wenn man nicht mit ihm ein Etwas (Ichts) wegräumte.
- 2. Senn ift also auch der Grundbegriff der Bernunft und ihres Abdruck, der menschlichen Sprache. Reine Wahrnehmung, tein Begriff in ihr, er betreffe Sache oder Beschaffenheit, Zeit und Ort, Thun oder Leiden tann gedacht werden, ohne daß ihm ein Senn, das man zeigt oder voraussetzt, zum Grunde liege. Das Senn trupft jedes Urtheil des Berstandes; teine Re-

gel ber Bernunft kann ohne ein Senn gedacht werben. Erscheinung führt auf Taufchung; die Worte Dasifenn, Gegenstand, Wahr, Biffen, Wefen u. f. bezeichnen ein Dafevenbes, Gewiffes, Beftes.

3. Dies Genn (3chte, Etwas) offenbart fich burch Rraft; fonft mare es Dichts. Rraft feiner felbft (woher es auch biefe Rraft habe) ift es ba und bauert. Dafenn (Da fenn) beift an einem Ort fenn, ibn Wefen beißt verbarren an einem Ort, bauren. Wahr ift, mas mahrt und fich bemab-1 ret. 2Bo Etwas ift, fairn ein andres nicht fenn; es? widerstehet, indem es fich felbft bemabret jene Gigenschaften ber Undurchbringlichkert, bes Beharrens auf fich felbft u. f., die man jeder undurchschauten Maffe von Dingen, die man Materie nannte, beilegen mußte. Fur fo tobt man fie bielt,... fo erfannte man in ihr Rrafte. Gelbft ber Schattens Begriff Raum ift ohne ben reellen Begriff Dafenn nicht deutbar. Rur weil ein Ort ift und Etwas in ibm. ift, wird neben ihm Raum, wo ein andres fenn fann." Dafenn giebt ben Begriff bes Drts; biefer ben Begriff mehrerer, vieler, ungabliger Orte, alfo bes Raumes.

4. Etwas, was da ift, b. i. seinen Ort mit Kraft einnimmt, kann ihn auch andern. Durch eine größere Kraft von demselben vertrieben oder durch eigene innere Kraft geregt, kann es ihn verlassen und einem andern räumen. Dies geschieht durch Bewegung, einer Wirkung der Kraft im Raume. Durch Bewegung wird also der Raum gemessen, dem Scheine nach gleichs sam getheilt, der Wahrheit nach aber nur neu bestimmt, d. i. es werden in ihm neue Orte, zu deren Bestimsmung Er nichts, das ihn bewohnende Dasen frafs

tiger Gegenstande aber alles thut. Sie wirken per bestehen im Raume.

5. Am Begriff der Fortdauer in einem Ort, so wie des Fortruckens an einen andern Ort durch Rrafte entipringt der Begriff der Zeit, als ihre Bezeichnung. Richts Todtes gab ihn, auch die Erscheinung als Erscheinung nicht; sondern was die Fortdauer oder die Beränderung bewirkt, Kräfte. Alle drei Begriffe schließen sich also an einander, erläutern einander; Seyn aber, d. i. fraftiges Dasen n zur Fortdauer ist der gezeiche Grundbegriff, die Wurzel don allen. Und so durs fen wir sicher und gewiß die erste Genealogie mensche licher Berstandesbegriffe also construiren:

Erfte Rategorie menschlicher Verstandesbegriffe.

Senn,

Dafenn,

Dauer.

#### Rraft.

aus welchen die Rebenbegriffe des Raumes und ber Zeit von felbft bervorgebn.

- 6. Die Mathematik beschäftiget sich mit diesen drei Begriffen, Raum, Zeit und Rraft; wie beschäftiget sie sich mit ihnen? Nicht anders, als daß sie Kräfte als Berhältnisse zu einander im Raum und in der Zeit setzt, und solche als ihre eigne Ideen nach Zahl und Maas construiret. Selbst die Linie wird ihr nicht ein todtes Aggregat aus Puncten, sondern durch Bewegung' Eines Puncts zum andern, d. i. von Grenze zu Greuze; die Fläche nicht aus Linien, sondern aus Körpern, die mit Flächen enden. Um himmel und Erde hat sie ihre Ausgaben aufgelbset, wenn sie in Puncten oder Massen Kräfte und Zeit in Verhältnissen zeiget.
  - 7. Wie kann es auch anders fepn, da diefe brei Bes griffe

griffe das Maas aller Dinge, die brei Dimen fionen find, mit benen unfer Berftand rechnet? Das Neben, Nach, und Durcheinander ober Ineinander hat bie Ratur in unfern Bau confiruiret. Ohne Begriffe von Raum; Zeit und Kraft, daß Dinge neben, nach, und burcheinander senn konnen, ware keine menschlie che Bernunft benkbar. Laffet und sehen, wie jede diefer drei Dimenstonen die andre gleichsam beschließet und umschräufet:

## i. Geficht und Raum.

Der Begriff von Raum, obgleich mehrere Sinne gu ihm gelangen tonnen und muffen, ift vorzuglich die Bett bes Besichtes, bas und auf einmal viele Dinge neben einander zeiget. Da bies Rebeneinanber ber Phantafie ein ftebendes Bild bleibt, fo befommen wir Geftatten zu betrachten, zu vergleichen, Mehnlich. feiten und Umterschiebe gu finden, fie endlich ju meffen, ju bezeichnen. Entbehrten wir mit bem Ginn bes Gefichte bies große Reben = und Diteinander ber Schopfung, fo bag unfre Denkfraft auf einen Punct eingeschränkt mare, in welchem alles nach einander vorgienge: fo maren wir gablende ober musitalifche Rechner obne bildhafte Phantafie, mithin auch febr eingeschrant te Denfer. Die Blindgebohrne unfres Geschlechfe, De. nen bas fichtliche Bilb bes Raums fehlt, nahmen baber andre Sinne gur Sulfe; burche Gebor und Gefuhl hatten fie fich ein bor. und fublbares Phantasma vom Raume ermorben, bas uns graufenhaft vorfommt, weil mir bas Bilb ber Dunkelheit in baffelbe bringen, von welchem aber der Blindgebobrne, ber bas Licht nicht fennet, nichts weiß. Sanberfon, ber nicht nur die Geome trie, fondern bie Detit felbft als eine Berftandesmiffen-Berber's Werfe j. Whil. u. Beid, XIV.

fchaft lehrte, hatte mittelft bes Gefühls und ber andern Sinne, auch ohne ein Geficht, einen Begriff bes Raumes.

### 2. Gebor, Beit.

Bestimmungen ber Beit geboren eigentlich bem Dbr. ba bies Organ bie Folge ber Dinge, gleichsam bordender aufnimmt. Dem Gebor ift ber Ton, mas bem Muge ber Lichtstral ift; biefer, bie feinste Bestimmung eis ner Linie, jener bes Doments, eines Puncte fliegen. ber Momente. Das gange Gebiet ber Modulation, bas Maas jeder langfameren und ichnelleren, regelmäßis gen und unregelmäßigen Bewegung ift bem Dhr juges gablt; por allem bas edelfte Racheinander, bie Sprade, ale eine Rolge menschlicher Gebanten. Schon vom Bulbichlage: vom Othembolen, vom Untagonismus uns frer mirtend = nachlaffenden Rorper = Rrafte bangt in uns frer Organisation so viel ab, bag man sagen barf, biefe fen nach einem Mit= und Racheinanber wesentlich Organisch existiren in unfrer Seele alfo construiret. Reiben ber Gebanten, ber Empfindungen, ber Bilber. In jebes Rebeneinander bringt unfre Seele ein Madeinanber, Beit.

# 3. Geficht und Gebor, Raum und Zeit burch Rraft vereinigt.

Seficht und Sebbr bestimmen und beschränken uns aufhörlich einander, und geben badurch der innern Kraft, die beibe zusammenfaßt, selbst Raum und Zeit. Bes wegung, Folge bringt Leben ins todte Nebeneins ander durch Kraft; Mittel, Anfang, Ende, als gegenwärtig und verbunden gedacht, führen zum Begriff der Ursache durch Kraft. Da ich mir also teine Folge ohne diese Drei benten tann, indem mein gegenwärtiges

Moment ein voriges endet und jugleich ein funftiges anfängt: fo werben Raum, Beit, Rraft baburch Gins, b. i. fie fliegen felbit in einander. Die Beit bat ben tobten Raum belebt, ber Raum bat bas Bergangene, fo wie die Butunft gur Begenwart gemacht, und ba beibes nicht ohne Rraft gefcheben fann, auch obne lebendige Rraft nicht vorgestellt werben tonnte, fo begreift die Seele, b. i. fie umfaffet, verftebet in Bielem ein Gind; ein Gind im Nach. und Deben. einander, bas nicht andere ale burch ein Drittes, bas Senn, die lebendige Rraft entstehen tonnte. Alle unfer Borftellen, Bilben, Ginbilben, Berlangen, Wollen, Begebren beziehet fich auf biefe Drei und wird aus ihnen; Raum und Beit aber find . nichte als bie Debien, in benen Rraft wirtet. Drei Dimenfionen unfred Daferne nach ber Dragnifation une frer Ratur, die felbft eine nach. und nebeneinander wirtende Rraft ift. Staunenbe ober angeftaunte Umichauungen ohne Gegenftanb, Danaibenfaffer leerer und immer leerer Kormen verschwinden biebei ganglich.

- 8. Durch ein reelled Seyn, bas ihnen vorausgehent muß, werden fie gegebne Maaße bes Dafebus, Dimenfionen, Raum und Beit ohne Inhalt construiren nichts, als etymologisch etwa bas Wort Langeweile; burch ein Drittes, bas beibe sett, bestimmt, ordnet und in fich felbst barftellt, werden sie modi einer organisch en Kraft, Sulfebes griffe zum Begriff einer Substanz, eines Wesens.
- 9: Organische Kraft; barf bas Wort genannt werben? Es barf und muß; ba wir ohne baffelbe bom Dafeyn und Beharren, teinen reellen Begriff haben. Daseyn muß fich offen baren; wodurch anders, ale burch Rraft, die in ber Wirkung erkunt with, burch

Leben. Es muß fich von bem, was es nicht ift, une terfcheibend fonbern; wodurch geschieht bies als burch abftoffenbe, icheibenbe, fonbernbe Rrafte. Indem es auf feinem Ort beharret und Geftalt bat; woburch wird ihm Geftalt? als durch Ordnen bes Debreren gu fich felbft, burch Rrafte. Rraft alfo, wenn man bas Bort nicht im Spiegel feben ober ale einen Rorper gergliebern will, ift Maas ber Realitat eines Dafenns von innen, ba Raum und Zeit nur von außen feine Geftalt und Dauer meffen und ordnen. In Bir-Bung offenbaret fich Rraft; ihrer Natur nach geftaltet fie fich, fie organifiret. Trandfcendental = Mefthetit, auf einen verftandlichen Begriff gurudgebracht, tann nichts anders als Organit beigen, b. i. Biffenfchaft bes Senns, fofern dies nicht etwa nur neben fich Raum und Beit moglich macht, fonbern wie es fich felbft aus. brudt, barftellt, und burch fich Raum und Beit constituiret. Dies ift bas einzig bentbare energische a priori; Raum und Beit, als durch fich felbft.gegebne Anschauungen betrachtet, beben bas mabre Prins bes Dafenns baurenber energischer Rraft auf, burch welches fie als außere Magge nur werben.

nonen. Wie bas Nebeneinander eine Flache auss bruden mag, so ward die Linie nur durch die Bewegung eines Nacheinander; der Körper selbst fann nicht anders als durch Segmente und Radien, mittelst eines Durchs und Ineinander, gemessen und ausgedrückt werden. Wie den Raum am hellesten das Auge gab, und die Zeit dem Obr gehorchte: so ist der Sinn des Maaßes der Kräfte das Gefühl, dem wir auch die meisten Ausdrücke schuldig sind, die dies Maas bezeichs nen. Ausdehnung, Undurchdringlichteit,

Schwere, Bufammenhang, Angieben, Burud. Rogen, Form, Geftaltung, bas Wort Rraft felbft find feine Produkte. Und ba mehrere Rrafte in einander . fenn und außer fich wirken tonnen; fo entspringt nothe wendig baraus ber Begriff von Bewegung und Rus be, von Innen und Außen, von Treiben, Drangen, Burudbrangen, nebft bunbert andern Rraftes bezeichnenden Worten. Statt nichts formender Kormen conftruiren wir also die erfte | Tafel unfrer Berfandesbegriffe baraus, daß wir felbft find, und daß Etwas ift, alfot

Senn,

Grundbegriff,

Dajenn, giebt

Dimenfion bes Raums.

(extensive)

Forte Dafenn, giebt

Dimension ber Beit.

(protensive)

Birflidfeit giebt

Dimension ber Rraft. (intensive).

Dber:

Gevn giebt ein

Mebeneinander

Madeinanber

Ins und Durcheinander.

: Und organifch in une felbft gegeben ;

I

Bemußtfenn,

Beficht,

Gebor,

als

als

Drgan bes Nebens einanber. Organ des Nach.

Gefühl,

Organ des In = und Durcheinander.

Das a priori dieser Aller beruhet nicht auf einer Posistion außer und vor aller Ersabrung, in welcher ich mix diese, mithin mein eignes Dasen und die Form meiner Sinnlichkeit ausklügeln müßte, sondern auf einem Les bendigen Dasenn in und mit det Erfahrung; benn sobald lebendiges Dasenn gesetzt wird, ers fahrets. Es ist sich selbst Ersabrung; ein sich selbst in Raum und Zeit innerer Kräfte zusammens fassendes, offenbarendes Wesen. Das prius und posterius dieses Wesens sind mit einander; denn phne ein mit ihm gesetztes posterius konnte so wenig ein prius seyn, als dies ohne Fenes.

### Leibnig.

Heber Philosophie in ber beutschen Sprache\*).

"Daß in England und Frankreich die scholaftische Art zu philosophiren fich nach und nach verloren, glaube ich.

<sup>\*)</sup> Leibnitz, Opp. omnia T. IV. p. 47. Der größeste Theil der Leibnihischen Borrede zu Rizplius verdiente eine Uesbersehung, ba sie mit Granden sowohl als Beispielen ber barbarischen Philosophastrik entgegenarbeitet, und was philossophische Schreibart sep, deutlich und bestimmt lehret.

kam daher, weil diese Nationen die Philosophie in ihrer eignen Sprache früher auszubilden anfingen, wodurch dann auch der gemeine Mann zu philosophischen Urtheis len einen Zutritt bekam. In Italien mare ein Gleiches geschehen, wenn dort die scholastischen Theologen nicht ihren Berwandten, den Philosophen, zu hulse gekommen waren. In Deutschland steht, andre Ursachen ungerechnet, die scholastische Philosophie vester gewurzelt, weil man spat, jest kaum deutsch zu philosophiren angesangen hat."

"Und boch mage ichs zu behaupten, daß zu diefem Drobeberfuch, ju einer Prufung philosophischer Gage burch eine lebendige Sprache feine in Europa geichidter fen, ale bie Deutsche: benn bis jum Reibe als ler andern ift fie woll Realworte, da feit vielen Jahrbunderten feine Nation reelle und mechanische Wiffen= fchaften, fleißiger getrieben bat, als bie Deutsche, fo bag bie Turten felbft in ihren griechischen und flein affatis ichen Bergwerten fich in der Metallurgie deutscher Borte bedienen. Leere Dinge bagegen (commentitia) ju fagen, ift bie beutsche Sprache weit ungeschickter, als bie frangbiifche, Italianische und die andern Tochter ber las teinischen Sprache; in biefen durfte man bas barbarifch= lateinische Wort nur leicht verandern, fo flang es nicht mehr barbarifch; es mard ein italianifches ober frangofis fches Bort. Biele Ausbrude ber icholaftifden Philofophie gingen daber ins Frangbfifche gerade binüber, ba in der deutschen Sprache bisher niemand fo etwas, ohne bffentlich ausgezischt zu werden, bat versuchen mogen. Satte er lateinisch = icholaftische Worter beibehalten, und ihnen eine beutsche Endung geben wollen, fo bieg bies nicht Deutsch, sondern Latein philosophiren; auch mare es ohne Rugen und unverftanblich gewesen: benn bie lateinische und beutsche Sprache fteben weit aus einane

ber. Dies also war die Ursache, weßhalb man bei uns im Deutschen spater zu philosophiren angefangen hat; die deutsche Sprache widerstand zwar nicht der Philosophie, aber jener barbarischen Philosophie, die leider so spate, ja noch nicht ganz vertrieben ist. Daber unfre spate philosophische Sprache."

"Was vom Deutschen gilt, gilt auch von ben Toche tern ber beutfchen, ber fchwedifchen, banifchen, englis ichen, hollanbifchen Sprache, außer baf bie beiben lette genannten ber naberen Nachbarfchaft megen frembe Worte kühner aufnehmen, wogegen fich die deutsche Sprache ftraubet. Benn auch einige Scholaftitaftere ober artige Reisende Latinismen, Staticismen, Gallicismen um fich werfen, fo ift boch bie Sprache ernfter Mannen und ber gemeine Boltsgebrauch bagegen "). Gine Bemertung bes scharffinnigen Sobbes tann ich nicht übergeben, bag namlich bie Bulter, bie bas Wort Ift gewohnlich auslaffen, wie mehrere Morgenlanber, einen großen Theil ber barbarifchen Philosophie entweder gar nicht ober nur mubiam ausbrucken tonnen, ba boch jene Da. tionen jum Philosophiren nicht weniger aufgelegt find als andre Bolfer, und eine an Realwortern reiche, gebilbete Sprache baben."

"Ich habe es zu Zeiten unfrer Sprache zum Lobe angezogen, bag fie nichts als rechtschaffene Dinge

<sup>\*)</sup> Manches hat hierinn die Zeit sehr verändert. Unfre gaslante Sprache ist voll Gallicismen; unfre gelehrte Sprache hat die fritische Philosophie mit Barbarismen bebeckt, die zu keiner Sprache gehören; baher sie auch, unübersethar, und eigen bleiben. Schwerlich konnte in ber italianismen, französischen, englischen Sprache eine Aritik der reinen Bermunft, wie sie da steht, geschrieben werden.

fage, und ungegründete Grillen nicht einmal nenns-(ignorat inepta). Daher ich bei den Italianern und Franzosen zu rühmen gepfleget: "wir Deutsche hatten einen sonderbaren Probierstein der Gedanken, der andern undekannt sey." Und wenn sie begierig waren, etwas davon zu wissen, so habe ich ihnen bedeutet, daß es unsre Sprache selbst sey: denn was sich darinn ohne entlehnte und ungebräuchliche Worte vernehmlich sagen lasse, das sey wirklich was Rechtschaffenes; aber leere Worte, da nichts hinter, und die gleichsam nur ein leichter Schaum mussiger Gedanken seyn, nehme die reine deutsche Sprache nicht an."

"Es finden sich auch täglich bei und in der Sprache allerhand erlänterungsmurdige Dinge und Anmerkungen, die Gelegenheit zum Nachdenken geben . Dergleichen Worte entdeden nicht nur der Dinge Ursprung, sons dern geben auch zu erkennen, daß die Worte nicht eden so willkubrlich oder von Ohngesähr hervorgekommen, als einige mennen; wie denn nichts ungefähr in der Welt ist als nach unsrer Unwissenheit, wenn uns die Ursachen verborgen sind. Und weil die deutsche Sprache vor vielen andern sich dem Ursprunge zu nähern scheinet: so sind die Grundwurzeln in derselben desto kenntlicher."

<sup>\*)</sup> Leibnit Gebanten, betreffend bie reine Ausübung und Berbefferung der beutschen Sprache. §. 11. Opp. omn. T. VI. P. II. p. 10. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Leibnin giebt eine Probe am Wort Belt (ursprünglich Berelt) das nichts anders sep, als Umfreis der Erbe, orbis terrarum §. 49.

ŧ

3,

Metakritik

bet

fogenannten

Transcendental. Analytik.

## "Ibee einer transcendentalen Logik." \*)

In der Ginleitung och mar ohne Beweis die Borerinnes rung eingefloffen, "baß es zwei Stamme ber menfchlis den Erfenntniß gebe, die vielleicht aus einer gemeinschafts lichen, aber uns unbefannten Burgel entipringen. namlich Ginnlichkeit und Berftanb." buf bes erften Stammes murben in ber transcendentalen Mefthetit zwei transcendentale Unfchauungen, als reine Rormen ber Sinnlichfeit ersonnen, bie aber als Formen, die nichts formen, berfcwanden. Eben berfelbe Sat wird ber transcendentaten Logit jum Grunde geleget. "Unfre Erfenntnif entfpringt aus zwei Grunds quellen bes Gemuthe, beren bie erfte ift, Borftelluns gen zu empfangen, (Receptivitat ber Ginbrude,) bie zweis te bas Bermogen, burch biefe Gindrude einen Gegenftanb ju ertennen, (Spontaneitat der Begriffe.) Durch bie erftere wird und ein Gegenstand gegeben; burch bie zweis te wird biefer im Berbaltnif auf jene Borftellung, (als bloße Beftimmung bes Gemuthe) gedacht. Unichauung und Begriffe machen alfo die Elemente aller uns feret Ertenninif aus." \*\*\*)

Und biefe zwei Grundquellen fliegen neben einander? 3wei Stammte menschlicher Ertenntniß stehn neben einans ber? Welch Geschopf hat bann die Natur aus zwei vers

<sup>\*) 6. 74.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> **5**. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> **5**. 74.

schiednen Stammen, "beren vielleicht gemeinschaftliche Burgel und vollig unbefannt mare, jufammengeleimet? Schon die beiden Rotpledonen ber Pflanze zeigen ihre einbellige Tendenz jum Gangen; Die Gine fprieft in die Luft, bie Unbre in ben Boben; beiber Sproglinge bilben bie Mflange, und laffen fich fogar wechseln. Bei Thieren fireben alle ibre Empfindungen und Rrafte in Ginen Inftinkt: fie miffen von teinen gesetlichen Biberfpruchen ihrer Datur aus Matur, ber Natur entgegen. Der Menfc allein follte ein fo jufammengeflichtes Gefcopf fenn, beffen beibe Ende, (wenigstens aus teinem fur uns überfebbaren Grunde) ju einander nicht geborten? Und wie fann Die Receptivitat ber Ginbrude ,eine Grundquelle ber Erfenntniffe unfres Gemuthe, ber außere Sinn eine Eigenschaft unfres Gemuthe" \*) genannt, wieberum aber bem Berftande bei ber ihm unentbehrlichen Receptivitat ber Ginbrude "Spontaneitat ber Begriffe" zugeschrieben werden? Die Rritik ber reinen Bernunft muß uns bieruber noch viel lebren.

Sie lehret uns, daß es außer der besondern und allgemeinen ,, eine transcendentale Logit gebe, die
nicht etwa nur von allem Inhalt der Erfennts
niß, d. i. von aller Beziehung derselben auf das Object
abstrahiret, und nur die Form des Dentens überhaupt
betrachtet, sondern auch auf den Ursprung unsrer Erstenntnisse von Gegenständen geht, sofern er
nicht den Gegenständen zugeschriehen werden
kann. In der Erwartung, daß es Begriffe geben
konne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen mbegen, blos als Handlungen des reinen Denkens,
die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch

<sup>\*)</sup> S. 37.

afthetifden Urfprunge find, machen wir une bie Sbee einer Wiffenfchaft bes geinen Berftanbes und Bernunfterfenntniffes, badurch wir Gegenftande pollig a priori benten, Gine folde Mil fenschaft, welche ben Urfprung, ben Umfang unb Die objective Gultigfeit folder Erfenntniffe bestimmte, mugbe transfcenbentale Logit beife fen muffen, weil fie es blos mit den Gefeten bes Berftandes und der Bernunft zu thun bat, aber lediglich fofern fie auf Gegenstande a priori bezogen wird, nicht wie die allgemeine Logit auf die empirischen fomobl ale reinen Bernunftkenntniffe ohne Unterschied." ") Eine Biffenschaft, bie. ,, ben Urfprung, den Umfang, und bie objective Gultigfeit aller reinen- Berftandes und Bernunftfenntniffe, blos noch ben Gefegen bes, Bere ftandes und ber Bernunft, ale Sandlungen bes, reinen Dentens, von Gegenstanden a priori obn' alle, empis rifche Ertenniniffe enthalt," wer wird fie nicht mit Aufmertfamteit erwarten?

Wie die allgemeine, so theilt sich biese "Transsens bentallogit" in die Analytit und Dialektik ein; sie isolirt den Berstand, und hebt blos den Theil des Dens kens aus unserm Erkenntnisse beraus, "der lediglich sein nen Sitz im Verstande hat." Nochmals verspricht sie in der transscendentalen Analytik, "unser gesammtes Erkenntnis a priori in die Elemente zu zergliedert, mid macht es dabei zum wesentlichen Geset: 1) daß die Bes griffe reine und nicht emptrische Begriffe sein, daß sie des griffe nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und Verstande gehbren; daß sie Elementarbegriffe senn, und von den abgeleiteten.

<sup>\*)</sup> S. 79. u. f.

ober baraus gufammengefehten wohl unterfchfeben werben : 4) daß ihre Lafel vollftanbig fen, und fie bas gange gelb bes reinen Berftanbes gang ans fullen. Diese Bollftanbigfeit fen nur vermittelft einer Shee bes Gangen ber Berftanbesertenntnig a priori, mithin burch ihren Bufammenhang in eis nem Syftem moglich. Der, reine Berffand fonbere fich nicht allein von allem Empirifchen, fonbern fogar bon aller Sinnlichkeit vollig und. Er fen eine por fich felbft beftanbige, fich felbff ges nugfame, und burch feine außerlich bingutommende Bufate ju vermehrende Ginbeit; baber werde ber In-Begriff feiner Ertenntniß ein unter einer Boee gu befafe fenbes und zu beftimmenbes Opftem ausmachen, befe fen Bollitanbigfeit und Artifu lation qualeico einen Droblerftein ber Richtigfeit und Rechts beit aller bineinpaffenden Erfenntnifftade abaeben tonne." \*) Bu biefem großen Biel follen uns zwei Bucher, beren bas Gine bie Begriffe, bas Andle die Gtunbfase Des reinen Berkanbes enthalt, führen \*\* ).

m erften Buch und beffen erftem Sauptstud wird und ein "Leitfaben ber Entbe dung aller reinen Berfande sbegriffe in brei Abichnitten" bargereicht, und nachbem und ber erste Abichnitt über ben "logischen Berstanbesgebrauch" überhaupt belehrt hat, zeigt und "bes Leitfabens zweiter Abichnitt die Function bes Dentens im Urstheil, von allem Inhalt abstrahirt, als blose

Ber

<sup>\*) 5. 82 - 90.</sup> 

Berftandesform erwogen," unter vier Titeln, der ren jeder drei Momente unter fich enthalt, in folgender : Tafel: ")

Quantitat ber Urtheile:

Allgemeine, Besondere, Einzelne,

Qualitat. Bejahende, Berneinende, Unendliche.

١,

Relation. Kategorische, Hoppothetische, Bisjunctive.

Modalität. Problematische, Affertorische, Apodittische.

Bie? nach solchen Zubereitungen seben wir nur dies? Wir sollten ,, die ersten reinen Verstandes begriffe aus dessen primativem Handeln" kennen lernen; und empfangen aus der gemeinen Logik eine Tasel von Enunciationen logischer Urtheile, deren Begriffe vorn und hinten im Urtheil, wer weiß wie geschopft? und zu welchem Zweck so ausgesprochen? vortreten. Eben daraus hatte Baco das langsame Fortsommen des menschlichen Berstandes erwiesen, daß man sich, stat erste Begriffe zu ersorschen, an Propositionen und Syllogismen, an eine Form der Aussprüche halte, und bieser gemäß so und so weiter forme.

<sup>\*) 6. 95.</sup> 

In allen Urtheilen bat ber Berftand nur Gine Func. tion . Urtheilen. Sa ober Rein, Gegen ober Michts feben ift ibm fein eigentliches einziges Geschaft. Bie er bies Urtheil ausspreche? ob allgemein, besonders, eins geln, fategorifch, bypothetifch, bisjunctiv, problematifch, affertorifc, apobiftifch? ift Form ber Rebe ober Wenbung bes Urtheils nach Beschaffenheit bes Inhalts ober bem Busammenhange nach, b. i. nach Umftanben. Bon biefen aber, ja von allem Inhalt bes Urtheils, von allem Empirifchen überhaupt follte ja der reine Berfand abgesondert werden, bamit man "ben Ursprung, ben Umfang und bie Gultigfeit aller feiner Probutte a priori" tennen lerne. Gine Aufgablung ber Formen feiner Ausspruche, (Enunciationen) beren Gestaltung fich offenbar auf Gegenstände a posteriori bezieht, und von ibren logischen ober rhetorischen Ordnern folden anges meffen warb, tann bies nicht erreichen.

"Im britten Abschnitt des Leitfadens von den reinen Berftandesbegriffen oder Rategorien" wird eine Tafel gegeben folgender Gestalt: \*)

<sup>\*) 6. 106.</sup> 

Tafel ber Rategorieen.

Der Quantitat. Ginbeit, Bielbeit,

Der Qualitat.

Der Relation.

Realität, Negation, Limitation. Der Inbareng u Subsiffeng, Der Caufalität n. Dependeng, Der Gemeinschaft, (Wechselwirkung.)

4.

## Der Modalitat.

Mbglichkeit — Unmbglichkeit, Dafenn — Nichtfenn, Nothwendigkeit — Bufalligkeit.

"Dies ift nun, (fagt ber Berfaffer,) die Berzeichnung aller ursprünglich reinen Begriffe, die der Berftand a priori in sich enthält, und um der ren willen er auch nur ein reiner Verstand ist. Diese Eintheilung ist systematisch aus einem gemeins schaftlichen Princip, nämlich dem Bermögen zu urtheis len, (welches eben so viel ist als das Vermögen zu benten) erzeugt, und nicht rhapsodisch, aus einer auf gut Gläck unternommenen Aussuchung reiner Begriffe entstanden, von deren Bollzähligkeit man niemals gewiß sewntann. Diese Rategorieen sind die wahren Stamms begriffe des reinen Verstandes."\*).

Dagegen nun brangen fich Fragen und 3meifel auf:

<sup>\*)</sup> **6.** 106.

1. Wie find diese Begriffe aus der reinen Berftans beshandlung des Urtheilens, ohne Rudficht auf Gesgenftande, entsprungen und geordnet? Woher die vier Classen, Quantitat, Qualitat, Relation, Modalitat ohne von Gegenstanden entsprungen zu senn? Wie liegen diese und nicht mehrere in der reinen Form des urtheilenden Berftandes? Dieser verfahrt bei dem Quansto wie bei dem Quali; er hat bei beiden nur Ein Gesschäft, Urtheilen.

2. Woher bann aber auch, baß dies Geschäft selbst nur in Einer Kategorie, in welche es ber Inschrift nach gar nicht gebort, ber Qualitat, und auch ba nicht rein ausgebruckt ift? Beim Quanto kann ber Berstand ebenfalls nur bejahen ober verneinen: gleich ober ungleich, großer ober kleiner; nichts mehr.

3. Die Allbeit fteht gar nicht unter ber Function bes Große, beurtheilenden Berftandes. Reine Bahl, teine Große giebt ihm ein All; fie fteigen hinauf und binab ohne Grenzen.

4. Die Junction bes urtheilenben Berftandes, bei ber Relation ift in ber vorstehenden Tafel nicht ausges bruckt. Wie er die Begriffe ber Inharenz, Subsistenz, Causal tat, Dependenz und Gemeinschaft aus sich entspringen lasse, weiß man nicht, noch wie sie fich se is nem Wesen nach zu einander verhalten? benn bas Wort Relation bruckt diesen Ursprung nicht aus.

5. Die Modalität ber Begriffe endlich, wie fie hier erscheinen, bewerkstelliget fich gar nicht in ber Berksstätte bes Berstandes. Ueber Möglichkeit und Unmögslichkeit, Nothwendigkeit und Jufälligkeit maaßt fich blos die Bernunft einen Ausspruch an; Dasenn und Richtsseyn aber liegt allem Pradiciren zum Grunde. Das Schema ber Kategorieen geht also nicht aus Einem

Princip, dem wirkenden Berftande bervor; es ift nicht foft em atifc.

6. Auch ale Tafel zusammens und untergeproneter Berftanbesbegriffe ift es weber vollftanbig noch richtig. Der Quantitat fehlt bas Continuum ber Große. Realitat, Regation, Limitation geboren ber Qualitat nicht eigenthumlich; burch fie ift and fein quale charafteriftisch ertennbar. Die brei Uns terordnungen ber Relation vermiffen ben Grund ihret Busammenordnung: auch gebort bie britte gur zweiten. Much ift in feiner Rategorie bie Regel ber Bufame menordnung biefelbe. Bie Ginbeit, Bielbeit, Mus beit bervorgebn, fo gebn nicht Realitat, Regation, Lis mitation; Inbareng, Caufalitat, Gemeinschaft berbor. Mle Lafel ber Busammen . Reben, und Unterordnung verläugnet bas Schema bas, beffen tein Schema ents behren darf, Gleichformigkeit, fich felbft aus fprechende Orbnung:

7. Und wie dann ift eine solche Tasel, "die reine Form des reinen menschlichen Berftandes?" Ift sie in ihm aufgeheftet? Läuft er ihre Fächer wie ein Rechenbrett durch, mit der Frage: wohin er seine a priori ohn' alle Gegenstände erzeugten Begriffe ordue? Oder find diese Fächer vier Cisternen seiner Krast, jede mit drei Laufrohren versehen, woraus die Begriffe sprusdeln? Oder giebts eine viersache Murzel seiner Wirtssamkeit a priori, jede mit drei Burzeln? Rurz, wie sind diese Fächer, "völlig leer von Gegenständen und ohne den mindesten empirischen Ursprung" der Seele so wessentlich, daß nur "durch sie Erfahrung möglich wirdund ohne sie durchaus keine Erfahrung statt sindet?" Wie ist siene Gegenständen, allen kunstigen Gegenständen so angemessen, daß "diese durchaus

nur burch jene Materien. leere Formen ihre Gegenstande werden?" Bir erwarten ben Aufschluß ber fritischen Philosophie über bies hohe Kategorieen. Rathsel. Bon allen Gegenstanden gesondert, eine selbstgebohrne Pallas aus bem haupt bes reinen Berstandes in breimal vier Wortformen.

Indes wollen wir fur einen Mann, "beffen Abficht uranfanglich mit biefer zwar einerlei gemefen, ob fie fich gleich bavon in ber Ausführung gar febr entfernet," \*) ben Ariftoteles, ein Wort reden. Er batte mit feinen Rategorieen nicht die Absicht, weder damit a priori ben menfchlichen Berftand auszuschopfen und auszugrunden. noch ihm bamit als auf einem einzig . möglichen Wege Bultigteit zu verschaffen; ein Gedante, ber ichmerlich in eines Griechen Seele fam; Rategorieen maren ibm ein Radwert, in welchem feine vier biglettifchen Unterschiede, (opos, yours, idion, womfteffmor) gefunden mers ben fonnten, Die er in ber gerichtlichen Sprache feines Drts Rategorieen, b. i. Rlagpuntte 00) nannte. Der Dialettit, b. i. feiner Wethode, über jedes Dros blem mabricheinlich ju argumentiren, follten fie als einem Berichtshofe bienen, und ju foldem 3med Nach Ariftoteles baben anbre bie allgemeis Dienten fie nen Berftandes Begriffe ju einem andern 3med anbers geordnet; marum nicht? Es tommt barauf an, mer fie am beften ordne; jener icharffinnige Alte, ber in feiner Sprache nach Begriffen nicht leicht umbertappte, pronete fie nur dialettifch and).

<sup>\*) &</sup>amp;. 105.

<sup>\*\*)</sup> Aristot. Topic. L. I. Gap. IX.

Sahl diefer Ordner und hat eine Reihe anderer angezeigt,

Daff fich unter die in vorbenannter Tafel angegebene Begriffe fogar ,, auch ibre eben fo reinenabgeleitete Begriffe" fubren laffen, zeigt die gegebne Probe nicht +). Unter bem Begriff ber Caufalitat 3. B. ftebt bas Pradicabile ber Rraft nicht; jener Begriff fest biefen voraus: benn ohne Rraft fann fein Ding eine Urfache werben. Go fett Gemeinbeit eine Gegenwart ber Dinge voraus; nicht, bag biefer Begriff aus jenem folge te. Und wenn weiterbin gefagt wird : "Ueber bie Tafel ber Rategoricen laffen fich artige Betrachtungen anftals len, 3. B. daß fich biefe Tafel mit ihren vier Claffen in amei Abtheilungen gerfallen lagt; bag allermarts eine gleiche Babl ber Rategorieen ober Claffe, namlich brei ericheinet, welches jum Rachbenten auffobert! ba fonft alle Eintheilung a priori burch Begriffe, ein 3mies ipalt. (Dichotomie) feyn muß; bag tie beltte Rates gorie allenthalten aus ber Berbinbung ber zweiten mit ber erften entspringt u. f." fo tonnen biefe Betrachtungen endlich boch nur auf bie Bemertung binausgebn: ber Rategorift bate alfo geordnet, und freuet fich feines Spicles.

Db biefe Tafel alfo ,, erhebliche Folgen in Anfebung ber'wiffenschaftlichen Form aller Bernunftertenntniffe baben tonne, indem fie im theoretischen Theil der Wiffenschaft ungemein bienlich, ja unentbebrlich ift, ben Plan zum Gangen einer Biffenschaft, fo

die vor ihm die Begriffe zu ordnen sich bestrebet, Ihm sind andre gefolget; der Rategorieenordner ist eine große Sahl. Daber es nichts als tiefe Unwissenheit verrath, ein neues, dazu übelgeordnetes Fachwert als ein unerhörtes Wunderding anzustaunen.

<sup>\*) ©. 108.</sup> 

fern fie auf Begriffen a priori rubt, vollftanbig gu entwerfen, und fie mathematifch nach bestimmten Principien abzutheilen," \*) ift febr zu zweifeln, ba gebachte Tafel weder alle Elementarbegriffe vollftan-"big, noch bie gorm jeber Wiffenschaft im menichlichen Berftande enthalt, folglich ,,auf alle Momente einer vorbabenben fpeculariven Biffenfchaft, und ihre Ordnung" 'Teine Unwellung geben tann. Sur ben, ber aus bem Begriff ber Wiffenschaft, die er treibt, Plan und Orde nung ju gieben nicht vermag, mag fie bas, mas bie Drabicamente und Pradicabilien burch Diffbrauch murs . ben, ein leeres Geruft, mit Fachern und Winteln fepn, ber welchem ber Wiffenschaft . Berftandige vorbeigebt.

## Der transscendentalen Analytik meites Dauptfind.

Bon der Deduction reiner Berftanbesbegriffe." \*\*)

Sier alfo merden wir Licht finden. Aber bebute ber Genius der Philosophie! nicht burch eine Deduction quo jure? benn wie tame bas Jus bieber? fonbern qua ratione. Wir wollen, nachdem wir fo große Anmaaguns gen gelefen, es endlich einfeben, "wie bann ber Berfand a priori reine Berftandesbegriffe, obn alle Gegenftanbe erzenge? und wie Jene er zeugten, die vollständige Korm aller ibm funftig möglichen Gegenstande fenn tonnen und fenn muffen ?" Bir darften -

Und muffen lange durften. Bir boren: \*0\*) wie eis

<sup>\*) 6. 109.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> G. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> **6.** 116 — 121.

ne Deduction ber im Schema gegebnen reinen Berftans besbegriffe amar moglich fen, wie (welches nicht ift) eine folche Deduction ber fintlich = reinen Unschauungen a priori gegeben worden; fie fen abet nichten mum gange lich nothig. Deur trete eine Schwierigfeit in ben Bea 1). wie fubjective Bedingungen bes Denkens objective Gultigfeit baben, b. a. Bedingungen ber Dagichfeit aller Ertenntnig ber Gegenstande abgeben donnen ? Denn es tonnten Erscheinungen allenfalls mott fo beschaffen fenn, baf ber Berftand fie ben Bedingungen feiner Ginbeit gar nicht gemäß fande, und: alles fo in Ber wirrung bage, baf z. B. in ber Reibenfolge ber Ericheinungen fich nichts barbbite, mas eine Regel bet Synthefie anbote \*\*). Es wird alfo ein "Urbers gang ber frankfrenbentalen Debuetion ber Rategorieda burch ein Printipfum gemacht bing.), worauf bie gange Rachforschung gerichtet werben muffe. Dies Principium ift: baffiene Brgriffe.a priori ale Prinripien ber Montidieit aller, Erfah. rung erkamints weribenumuffen, weil: wue fie teine Erfahrung moglich fen:" Q. E. D.

Statt in diesem beschwerlichen Stelzengange zur Des duttion bes Mensthenverstandes aus fich selbst, ohn alle Gegenkande, fordzuschreiten, laffet und ausruhn; Mensschen diffen imenschlichen Kräften und Erkennenissen wenschlich reben. Wir nehnlew den Faden auf, wo wir ihn bei den diesen Windhauungen apriori" sinken ließeitzund fragen: Wie entspringen, wie entswickle difficiellen echschliche, Verstandes begriffe?

<sup>\*) 6. 122. 1111 9, 100 1 109 2 111 1</sup> 

<sup>\*)</sup> S.A.Bis Surt extricier.

<sup>\*\*\*) 6, 124-129.</sup> 

ilay, 🔭 🦷

Bom Unfprunge und der Entwidelung menschlicher Werstandesbegriffe.

r. Den Ginbrud auf unfre Sinne, fofern wir fein finne wurden, nannten wir Empfindung; bas Wort fprach die Sache aus. Bir fanben etwas uns an, uns fich mittheilend; wir mußten (bas bewirkte ber Eindruck) baran Theil nehmen.

2. Dies fut uns Dittheilenbe war nie ber gange Begenstand felbit, fonbern etwas von ibm, bas fich mitthullen donnte; ber Gegenftand blieb, (außer menn ger-, malmende Sandlungen ber Empfindung vorgingen ober beigefellet maren ) mas et mar. Bei Gegenftanden bes Muges empfinden wir mit Sulfe bes Lichtftrals -Rarben, Beftalten, bei Gegenftanden bes Dhra Schalle, Sone. Geruch und Geschmad empfangen bie ihnen an a. logen Gigenfchaften ber Dinge; und basi Gefahl, ber itieffte, aber auch buntelfte Ginn giebr und bie vielnahmigften Befdraffenheiten frember Eriftengen gu empfinden. Aus beimmenblich Dielen, bas biefe Eriftenzen an fich und fur anbre Sinne fenn mogen, wird uns alfo nur Gine ober Giniges, Das namlich mitgetheilt, bas fur ben Ginn, burch ben es empfunden wird, gehoret (onodoyon rui) Die Sinne felbft, ale Drgane betrachtet, fino alfo Sonderunge ? Bertzenge bes ju ihnen Gelangenben lanternde Canale. Done bon meing Spontaneitat dabeinetwas thut, mimpfangt bie bemegliche: Dethaut: bes. Auges , ein Bilbet, ber Schaff bat fich vom tonenben Rarpet geriffentumbe bildte fich in une ferm Dhr jum Tone; bad fluchtige Salz ber buftenben Rofe wird uns Geruch. Gin vermoge unfres Degans uns gleichsam zuorganifirtes Gins aus Bietem . fur unfere Empfindung.

3. Mus allen Sinnen ftromen biefe uns guorganis firten Gine und Bielbeiten, bie manche Geften ber Alten etwas ju forperlich adada, simulacra nannten, in und gufammen; unfer Inneres wird ein fortmabe renbes sensorium commune aller Sinne. Bir fieben im Strom, umfluthet von ben Gindruden einer Rraftereichen, fich und mittbeilenden Welt. Indem wir boren, feben und fublen mir auch; mir find zu Giner und berfelben Beit in verschiedenen Beifen vielfach berührte Empfinbungborgane. Die Pinche, (4027) die fich die Ale ten als ein in unfern Rorperbau ergoffenes Wefen bachs ten, ift, wenn der Ausbruck frei ftebt, unfer ganger empfindender Menich. Reblt ibm ein Organ, fo feblen ihm auch, im Borrath feiner Empfindungen, die Produtte biefes Organs, wie Blinds, Taubs und Stummgebohrs ne zeigen. Seinem Gefammtorganon mangeln fodann gange Register. 3m tiefen Schlaf ruben Diese Buftrde mungen bes Beltalls auf uns von außen; machend bauern fie fort, nur daß gewöhnlich Aufmerkfamfeit fie leitet.

4. Was ift diese Aufmerksamkeit? Richtung des Drgans auf einen Gegenstand, der uns mit vorstechens dem Merkmahl, (wie die Worte Merkmahl und Aufmerksamkeit selbst sagen,) ein Eins in Bielem merkdar macht, auf welches wir unsern Sinn richsten. Nie wirken nämlich alle Gegenstände, nie Alles in den Gegenständen mit gleicher Macht auf uns; Eine Eigenschaft ruft den andern vor, und so wird das, was man in einem Gegenstande das Anziehende (Interessant) id quod interest nennt, ein fodern des Eins aus Bielem. Konnte man die Pflanze fragen, warum sie sich nach dem Licht beuge? die Wurzel, warum sie sie Nahrung in der Erde fortlausend suche? so wurden

fie antworten, daß biefe Gegenstände sie vor allen ans bern, als ihnen zugehörig, afficiren. Die Fibern bes Geschmacks und Geruchs heben sich ihrem verlangsten Gegenstande entgegen, wie das junge Laub nach Megen durstet. Im ganzen Thierreich wird die sinnliche Ausmerksamkeit durch das Bedurfnis und die Bes gierde von innen, durch entgegenkommende, gleichsam vorspringende Merkmable der Mittheilbarkeit von außen, so mächtig gereizt, so genau bestimmt, so unsehlbar geleitet!

5. Gedachtnif nennen wir den innern Behalter, der biefe empfangenen Gindrude in und aufbewahrt, aus welchem bei gegebnen abnlichen Merkmablen ober Aufrufungen fie bie Erinnerung wieder hervorruft. bachtnif, Erinnerung, portreffliche Gaben und Da= men! Gebachtniß zeigt an, bag etwas mit einem Dertmabl gedacht fen und wieder gedacht werde; Erinnes rung, baß ich einer innegewordenen Sache mieber in= Beibe, fagt man mit Recht, wirfen burch ne werbe. Die Ginbildung straft; fie fen es, die Bilber erfaßt, viederlegt, wieder aufstellt; wodurch andere ale burch bie borftedenben Mertmable, bie ihr einwirtten, baburch fie ihr Bilber murben? Durch biefe bilbete, b. i. pragte fie fich folche ein; fie fcuf fich ein Gins aus Bielem.

6. Laffet uns wachend ben Traum unfrer Einbildungsfraft behorchen; bei allen seinen Berwandlungen wird Ein großes Geseth offenbar: "Eins in Bielem burch vorrusende Merkmahle." Ein lebhaft empfundes nes Merkmahl ruft die Gestalt, Ein Zug das ganze Gemalbe hervor! so verketten sich die Bilder, so geben oder fliegen sie ihren Gang fort. Jeder Mensch hat seine Einbildungskraft, wie er ein eigner Mensch ist; bei dies fem find die Ibne machtig, und rufen das Bange; bei jenem Farbe, Geftalt, Bort, Sandlung. Gedachtuiß charafterifirt fich eben fo verschieden, baber man es bald ein Sache, bald ein Bortgebachtniß nennet; es giebt aber auch ein Beftalts, ein garbene und Tongebachtniß, bas in Diefem und Jenem nach der Beschaffenheit seiner Organe, seiner Triebe, seiner baber entspringenden Aufmerksamkeit fich oft munbersam auszeichnet. Bei einigen Denfchen namlich bemertt man fonderbare Berbindungen Theile finnlicher Gindrucke unter einander, Theile biefer mit bem Gedachten, bie man mit bem bebeutenden Bort Ibioipnfrafigen. "eigentbumliche Busammenfassung" nennt, und bei fich und andern ju Subrung einer gleichftimmigen Les bensmeise, gefälliger als es oft geschieht, schonen follte. Mit wenig Achtsamteit auf die Starte und Schmache eis nes Menichen in feinen leitenden Ideen und Saupts motifen ift oft die gange Denfart feines empfindenden Befens zu lenten, zu rubren, zu erschuttern, aber auch ju årgern und zu verderben. Un wie Benigem bangt. bei uns Dieles!

7. Leibenschaften und die gewohnte hands lungsweise zeigen dies, und am unglücklichsten der Bahnsinn. Ein Bild, Ein Gedanke oder Eindruck ist dem Wahnsinnigen herrschend geworden; ein Tyrann, dem das ganze heer der Empsidonisse dienet. Bu ihm muß sich alles richten, alles fügen. Starke Leidenschaften, wie längst bemerkt ist, nahen sich dem Wahnsinn; sie werden Einen Gedanken nicht los, in welchem sie Alles sehen, mit dem sie Alles verbinden. Werke der Einbildungskraft ahmen diesem Wahnsinn gleichsam schopferisch nach. Nicht nur wissen sie jedem empsindenden Wesen seinen Ton, seinen Charakter, seine Welt

fie antworten, daß diese Gegenstände sie vor allen ans bern, als ihnen zugehörig, afficiren. Die Fibern bes Geschinacks und Geruchs heben sich ihrem verlangsten Gegenstande entgegen, wie das junge Land nach Regen durstet. Im ganzen Thierreich wird die sinnliche Aufmerksamkeit durch das Bedürfnist und die Bes gierde von innen, durch entgegenkommende, gleichsam vorspringende Merkmahle der Mittheilbarkeit von außen, so mächtig gereizt, so genau bestimmt, so unsehlbar geleitet!

5. Gedachtniß nennen wir den innern Behalter, der diefe empfangenen Gindrucke in uns aufbewahrt, aus welchem bei gegebnen abnlichen Mertmablen ober Aufrufungen fie die Erinnerung wieder hervorruft. bachtniß, Erinnerung, vortreffliche Gaben und Ras men! Bebachtnig zeigt an, bag etwas mit einem Dertmabl gedacht fen und wieder gedacht merde; Erinnes rung, baß ich einer innegewordenen Sache mieder in-Beibe, fagt man mit Recht, wirken burch ne werde. bie Ginbildungefraft; fie fen es, die Bilber erfaßt, nieberlegt, wieber aufstellt; wodurch anders als burch bie borftedenben Mertmable, die ihr einwirtten, baburch fie ihr Bilber murben? Durch biefe bildete. b. i. pragte fie fich folche ein; fie fcuf fich ein Gins aus Bielem:

fraft behorchen; bei allen feinen Berwandlungen wird Ein großes Gefet offenbar: "Eins in Bielem durch vorrufende Merkmahle." Ein lebhaft empfunden nes Merkmahl ruft die Gestalt, Ein Zug das ganze Gesmälbe hervor! so verketten sich die Bilber, so gehen oder sliegen sie ihren Gang fort. Jeder Mensch hat seine Einbildungskraft, wie er ein eigner Mensch ist; bei dies

fem find bie Tone machtig, und rufen bas Bange: bei jenem garbe, Geftalt, Bort, Sandlung. Bedachtniß charafterifirt fich eben fo verschieben, baber man es bald ein Sache, bald ein Bortgebachtniß nennet; es giebt aber auch ein Geftalte, ein Rarbene und Tongebachtnif, bas in Diefem und Jenem nach der Beschaffenheit seiner Organe, seiner Triebe, seiner das ber entspringenden Aufmerksamkeit fich oft munbersam auszeichnet. Bei einigen Menfchen namlich bemerkt man fonberbare Berbindungen Theile finnlicher Gindrucke unter einander, Theils biefer mit bem Gedachten, bie. man mit dem bedeutenden Bort Idiofpnfrafigen, "eigenthumliche Bufammenfassung" nennt, und bei fich und andern ju Subrung einer gleichftimmigen Les bensweise, gefälliger als es oft geschieht, schonen sollte. Mit menia Achtsamteit auf die Starte und Schmache eis nes Menschen in feinen; leiten ben Ideen und Saupts motifen ift oft bie gange Denfart feines empfindenden Befens zu lenten, zu rubren, zu erschuttern, aber auch ju årgern und ju verberben. Un wie Wenigem bangt bei uns Bieles!

7. Leidenschaften und die gewohnte hands lungsweise zeigen dies, und am unglücklichsten der Bahnsinn. Ein Bild, Ein Gedanke oder Eindruck ist dem Wahnsinnigen herrschend geworden; ein Tyrann, dem das ganze heer der Empsidonisse dienet. In ihm muß sich alles richten, alles fügen. Starke Leidenschassten, wie längst bemerkt ist, nahen sich dem Wahnsinn; sie werden Einen Gedanken nicht los, in welchem sie Alles sehen, mit dem sie Alles verbinden. Werke der Einbildungskraft ahmen diesem Wahnsinn gleichsam schopferisch nach. Nicht nur wissen sie jedem empsindenden Wesen seinen Ton, seinen Charakter, seine Welt

außer und in ihm zu geben, sondern auch die Empfindung davon im Sinn bes Lesers oder Sorers oft mit einem Nichts, mit den kleinsten Merkmahlen, Worten und Zeichen dergestalt zu erweden und festzuhalten, daß jetz nicht unser, sondern der Geist des Dichters, des Kunstlers und gebietet. An einem kleinen Merkmahl wacht eine Welt der Gefühle in und auf; was mit ihm gelagt wird, ist und innig gesaget, da ohne dergleichen mächtige Einheiten, denen die ganze Geele zu Gebot steht, der große Markt ander Signisis kationen und ein todter Wortkram bleibet.

8. Bogu dies alles? Bemerkbar gu machen, bag unfre Natur, fo viel Rrafte wir ihr auch mit Recht gufchreis ben, nur Gine Sauptfraft des Innemerbens, und amar unter bem großen Gefet : "Gins in Bielem" fenne, bag bas Wort Innewerben felbit ausbrudt; Und amar geschieht bies burch ein fich uns aufbringen. des, une analoges, mitgetheiltes Merkmahl; wir empfins ben. Jedes Empfinden ift Empfangen, b. f. Uneige nen eines Ginen aus Bielem, bas unfrer Matur jugeboret. Dabin ift unfre Rraft gestimmt, bagu find unfre Organe bereitet; auf eine willführliche Ennthese fammt es biebei nicht an. Weder ben Geruch noch bie Karbe ber Rose fete ich mir guiammen; in ihrem Bilde aber, wie in ihrem Geruch, eigne ich mir die charafteriftifche Einbeit an; die fie von Allem, mas nicht Rofe ift, fur mich unterscheibet. Dies Schaffen ber Einbeit durch Comberung, burch Lauterung von jedem Fremben zeigt fich in allen Berrichtungen ber Ratur, Die man, organisch nennet. Jedes Gefag eines Thiers, einer Pflange lautert; es ich affet Ginbeit, indem es fich aus vielem Fremden bas Seinige burch eigne Rraft aneignet.

Q. Auf biefer allgemeinen Stufenleiter burfen wir auch

por ben innern Ginn im Menschen treten; er ift fein Unbefannter a priori, tein abgeriffener, von allen Gegenstånden abgesonderter Theil der Schopfung. In mebreren Sprachen beift er Sinn, wie ber außere, ber fein Organift. Innerer Ginn! ein ichoner Rame; er ums faßt alle niedrige Seelenfrafte, fie ju feiner Matur, einem boberen Gins erbebend. Bedachtniff, Erinnes rung, Ginbildungefraft werden in ihm Befinnung. Wenn er Merkmable fucht, finnet er nach; indem er fie auffpuret, ift er icharffinnig, fucht er fie in ber Tiefe, tieffinnig; gleitet er barüber bin, fo zeigt er fich ale Leichtfinn; finft er auf Gine, ale ob es feine andre gebe, beift er mit Recht Schwerfinn. Der Geis ftescharafter eines Menschen beift feine Ginnesart; bem inneren Sinn eines andern etwas nabe legen, beift es ibm anfinnen. Der freie Sinn endlich, diefe edle Sabe des Menfchen, tonnte fich feinen treffendern Das men als Beionnenheit mablen. Ihrer Ratur nach eignet auch fie fich Frembes an; nur aber nuch texn, fofern es ihrer Ratur angehoret. Gben baburch lautert fie und fondert; fie ichuf fich aus Fremdem ein ihr gugeboriges geistiges Gins - woburch? durch ihre innere. Rraft, burch Richtung berfelben auf ben Gegenftanb und ein Innewerben Ceiner mittelft bes Mertmable, bas fur fie geboret. Diefe Uneignung mar ibre Function; und da diese Function alle Naturfrafte baben, folche auch in allen Organen, jede auf ibre Urt, unabläffig uben; fo entbedt fich bieburch jene große Somologie ber Natur, im Rleinften und Gros fleften ein allenthalben neu entspringendes Gins in Dies Iem , bas Beschäft aller Organisationen.

10. Wenn ich einen Gegenstand betrachte, wie foll er gu mir? und ich gu ihm? Ewig werbe ich speculiren:

"wie Er ich und ich Er werde? ob mein Denken ihm Eristenz, oder seine Eristenz mir Gedanken geben mosge?" Da beides ein Ungedanke ist, so spekulire ich fruchts los. Ist es nicht aber Sine Natur, in der ich ihn und mich finde? bin ich nicht selbst mein Gegenstand und mein Betrachter? Warum sollte ich also unter tausenden Gine Aeußerung meiner Naturkraft von allen Kräften der Natur abgetrennt, ja ihnen entgegengeseht wähnen? Thut irgend ein Organ, irgend ein Gesäß meines Körpers je etwas anders, als das ihm Gleichartige läuternd sich an einnen?

11. Was heißt Denken? Innerlich fprechen, b.
i. die innegewordnen Merkmable sich selbst aussprechen; sprechen heißt laut benken. Im Strom solcher Gedansken kann uns vieles blos bauchten und banken; denske ich aber einen Gegenstand wirklich, so geschiehet dies nie ohne Merkmabl. Denkend erschaffet sich die Seele fortgesetzt ein Eins aus Bielem, wie der innere Sinn solches in der Empfindung erfaste; es ist dieselbe Nasturkraft, die sich hier dunkler, dort heller und thätiger, jetzt in einzelner, jetzt in zusammenhangender Wirksamskeit zeiget. \*)

12. Dur= ..

Denten hat mit Dunten, Dauchten Ginen Ursprung, baber es mehrmals etwas Ungewisses ein Ruchbenten, hin: und hersDenten, ein Suchen in Gedanken oder gar ein Zweiseln, z. B. Bedenten, Bedentlichteit, n. f. ausbrückt. Aus dieser Dammerung muß man das Wort ziehen, sobald man es dem klaren Berstande zueignet; der Berstand muß wissen, woran und was er denket, d. i. was er im Innern sich selbst ausspricht. Im Sowes dischen heißt danka umherschweisen, wahrscheinlich der ursprüngliche Begriff des hin: und hers Deutens.

12. Darfen wir biefe Gelbftigitigfeit. Spontane is tat ber Begriffe nennen? Der Musbruck ift bem Sprache gebrauch und ber Sache felbst zuwider. Denn mas heift sponte ? Bas aus eignem Willen geschieht, mit Ausichluß jedes fremden Impulfes. Die lateinische Sprache . bat fein eigentlicheres Mort, bie Unabhangigfeit einer Sandlung von allem aufern Zwange ober Einfluß zu bes zeichnen. Unfern Begriffen eine folche Unabhangigfeit von Empfindungen oder den Gegenftanden gufchreiben, beifet fie vernichten. Als mein Berftand fich Gedanten aus Empfindungen aufholiete, war er in feiner bochften Selbfte thatigfeit eben fo abhamig von biefen, wie fie von ben Gegenständen waren; beghalb aber wirfte er boch als Berftand, b. i. vermoge feiner eigentlichen Rraft, wie bas empfindende Drgan burth bie feinige wirkte. (Einmal fur alle gefagt) ber Wegenstand nicht bie Empfindung, die Empfindung nicht ber Gebante ift, fo blieb febe Maturfraft, obgleich teine unabfangig wirkte, in ibrer Function ungeftbret. Denn eben bies ift ja bas große Band ber Matut, bag ihre Rrafte nicht abgetrennt ober widerfinnig, fondern nach Einer großen Regel, einander gleichformig, b. i. analpgisch wirten. Das burch weden, fordern, befchranten fie einander, baff feine longebunden in einer erdichteten Spontaneitat umberichweisen tann und foll. Gewiß burfen wir uns nicht icamen, ben Gefeten unfrer und ber gesammten auf uns wirkenden Ratur barmonisch zu benten; und eben fo wenig furchten, daß wohl etwas in ber Ratur pors Kommen mochte, mas nicht fur unfern Berftand, und mofur unfer Berftand nicht fabrieirt fenn mochte. Bas für bich nicht verftandlich ift, lag unverftanden; glaube aber nicht, daß du burch bein Dunken und Denken bas Berftanbliche in ben Dingen schaffest ober in fie binein-Berber's Werte j. Phil. u. Beid, XIV.

trageft. Dauch ten und Dunken mag jedem nach Luft und Billtuhr; Erkennen, Begreifen aber muß er, wie die Natur und der Sinn ihm ein zu Erkennendes, zu Begreifendes vorhält. Spontaneität ift hier ein gemißbrauchter Name \*)

13. Statt des freiwillig umberschweifenden discursiven Dentens fagen wir alfo lieber Ertennen, und amar in ber uriprunglichen Dacht bes Bortes. Rennen. ertennen, anertennen ift ein Gefchlechtswort; es beißt gemeinschaftliche Ratur und Art, Stamm und Abfunft innig und ichnell empfinden. Go ertenne ich mein Rind, ben Kreund, Die Geliebtes fo erkenne ich Babrbeit, Gate, Schonbeit. 3ch ertenne fie mir an, und fage laut: fie find meiner Natur, meines Gefchlechts, wobei bann alles fpontane Dunken und Dauchten von felbft aufhoret. Es ift fchwer zu begreifen, wie die fritische Philosophie, außer ihren leeren Gebilden des Raums und ber Beit, unfrer Ertenntniffraft Unfcauung abfprecheu mag. Bei jedem wahren Begriff thut die Scele viel mehr als anfchanen, fie ertennet, fie eignet fich an; nur badurch werden ihr eigenthumliche, ber Matur, ben Sinnen, und fim felbft barmonifche mabre Gebanfen. \*\*)

Dileberhaupt wird Spontaneitat auch in der Sprace ber Philosophen Willenshandlungen zugeschrieben, nicht Erstenntniffraften, geschweige der Kraft, die jeder höheren zur Grundlage dienen soll. Ift fie auf Spontaneitat gebauet, so hort alle Sicherheit des Extenntnisses auf.

<sup>\*\*)</sup> Rennen hieß ursprünglich zeugen, gebahren, geboren werden; beron kind Geschlecht und viel andre Geschlechtswörter, die man in Bachter, Stinner u. f. finden tann. Ertennen, auch im geistigen Sinn, heißt einen Begriff genetisch, d. i. in seiner Stammesart ers

14. Ift alfo bie Sarmonie, die ich in ben Gegenftane den mahrnehme oder die Berbindung, in welcher ich fie mir dente, von mir in Die Gegenstande gebracht worben ? Mein Gebante, er moge trennen ober verbinben, ift freis lich Actus meiner Seele, (woran niemand zweifelt; ) baß ich aber burch diefen Dentactus Ordnung in die Gegens ftande bineinlege, bag ich fie gar Strich fur Strich burch eine Busammensetzung (Sonthefis) bineinaddire, ift ein aus unvergonnter Spontaneitat unternommener, irrefubrender Migbrauch ber Sprache. Unerfennenb gerlege ich sowohl als ich jusammensetze; Synthese und Unalpfe bieten einander die Dand. Willführlich aber adbire ich so wenig, als ich subtrabire; burch beibe Partis fularbandlungen entginge mir der in feiner Bahrheit anquerfennende Gegenstand felbft, ben ich in feinen Derte mablen begreifen, b. i. mir aneignen foll. Dies Begreifen, biefe Uneignung ift bie Sandlung meines Berftandes; bas Bufammenfeten, wie bas Bertheilen. mar eine Theiloperation, die ju jener führet. Wo bie Ratur fein Synthema gab, ift jede eigenmachtige Syns thefis ein Spiel ber Gin und 3mangig.

is. Wir kommen also auf das Principium gurud, das burch die ganze Natur herrschet: keim praus ist ohne ein posterius, kein Berstand ohne ein Berstandliches benkbar; kein Nehmen sindet statt ohne ein Geben. Du kannst nicht erkennen, wo nichts zu erkennen ist; du kannst in dir nichts verbinden, wo nicht ein von der Natur Berbundenes dasseht. Die Funks tion bes Berstandes ist: anerkennen was da ist, so

faffen, mahr finden, fich zueignen. Fur den Berftand find Erfcheinungen, die er fich in Bahrheit nicht zu gestalten weiß, non entia, teine Gedanten. Er extennet an, was seiner Art, feines Geschlechts, wahr, wie er selbft, ift.

fern es bir verftandlich ift, b., i. beinem Berftande gesobret; beswegen heißt ber Berftand Berftand, intellectus. Er liefet aus und verftehet, b. i. er ergreift ber gelesenen Dinge Bedeutung; so erkennet er sich an, was sein ift. Che wir diesem Geschäft näher tresten, laffet uns sehen, was die Kritik der reinen Bernunft darüber sage.

"Erauscenbentale Deduction ber reinen Berftans besbegriffe." \*)

1. "Bon ber Möglichkeit einer Berbindung überhaupt." "Durch Sinne fann bie Berbindung eis nes Mannichfaltigen (conjunctio) nie in une fommen: benn fie ift ein Actus ber Spontaneitat ber Borftellungstraft, und ba man biefe zum Unterschiebe bon ber Sinnlichkeit Berftand nennen muß: fo ift alle Berbindung, wir mogen und ihrer bewußt merben ober nicht, eine Berftandeshandlung, bie wir mit ber allgemeinen Benennung Sonthefis belegen murben, um baburch jugleich bemerklich zu machen, bag wir uns nichts, als im Object verbunden, vorftellen fonnen, obne es vorber felbft verbunden ju haben, und bag unter als len Borfiellungen Berbindung die einzige ift, die nicht bom Object gegeben, fondern nur bom Subject verrichset merden fann, weil fie ein Actus feiner Gelbfithatigfeit ift. Die Sandlung ift ursprunglich einig und fur alle Berbindung gleichgeltenb."

Dag, ehe wir bachten, wir nicht bachten, bag, ehe wir verbanden, in u ferm Berftande nichts Berbundenes war, bedarf keiner Deduction; daß aber auch ohne Ges genftande dem Berfiande nichts Berftandliches gegeben

<sup>\*)</sup> Kritif ber r. Bern, S. 129.

fep, mithin in ibm feine Berbindung fatt finden fonnte. ift eben fo gewiß. Dagegen mußte auch ohne unfre Syne thefis in ben Gegenstanden ein Berbindbares, obgleich pon und nicht mahrgenommen, borbanden fenn, follte es anders von und je bemerkt und gebacht werben. Indem Die Sinne empfindend fich zueigneten, lauterten fie und verbanden. So auch ber innere Sinn, fo bie Erinnerung, und mittelft ihrer aller ber Berftand, ber bie gur erften Sensation binunter urtbeilend wirfte. Es ift ber Sprache nicht angemeffen, bag jede Borftellungefraft, bie von ber Sinnlichkeit berichieden ift, Berftand beißen muß, und nicht Sonthefis allein macht den Uctus bes anerkens nenden Berftandes. Ihr voran gebt Unalpfis der Mert. mable, ohne welche feine Unerfennung ftatt findet. Auch ift jene Sonthefie (conjunctio) feine Bus und Debens einander fetung burch Spontaneitat, als ob ich mege laffen tounte, mas mir beliebet, und mir auch anbre Bus fammensetzungen ju bichten erlaubt mare; noch weniger ift es mahr, bag ich etwas porber verbinden muffe, ebe ich im Object verbunden anerkenne. Auch ift unter allen Borftellungen Berbindung nicht die einzige, die nicht vom Object gegeben, fondern nur vom Subject felbft verrichtet werben fann : benn feinen Actus meiner Ginne ober meiner Seele verrichtet bas Dbject fatt meiner.

2. "Bon ber unsprunglich synthetischen Aps perception." ?) "Diese, die reine oder unsprungliche Apperception, um sie von der empirischen zu unterscheis den, ist das Selbstbewußtseyn, das, indem es die Bors stellung: Ich denke! hervorbringt, die alle andre muß begleiten konnen, und in allem Bewußtseyn Ein und Dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann.

<sup>\*)</sup> **S**. 131,

Die Einheit berselben ist die transcendentale Einheit bes Selbstbewußtsehns, um die Möglichkeit der Erkenntsniß a priori zu bezeichnen. Die mannichfaltigen Borsstellungen, die in einer gewißen Anschauung gegeben wersden, wurden nicht insgesammt meine Borstellungen sein, wenn sie nicht insgesammt zu einem Selbstbewußtssehn gehörten, und in einem Selbstbewußtsehn zusammensstehen könnten."

Um letten zweifelt niemanb; bag aber biefe burchs gangige Ibentitat ber Apperception nur baburch "moglich werbe, indem ich Gine Borftellung zu ber anbern bingufege, und fo ein Mannichfaltiges in Gin Bewußtfenn verbinde, \*\*) ift bem reinen Begriff bee Bewußts fenns fo wenig angemeffen, daß bies Bingufeben gegen jene Ibentitat eber 3meifel erregte. Durch Abbiren, und wenn ich emig abbirte, wird mir bas Gins, bas allet Abdition jum Grunde liegen mußte, nicht gegeben; eben to ift bie Ginbeit, die ber Berftand fich fchafft, nicht eis ne burch hingufügen ju einer begleitenben Bors ftellung erworbene, fondern eine in ibm felbft gegebene. burch Unerkennung eines Ginen im Mehreren jedesmal neuerprobte Ginheit. Im Berftanbe liegt bie gusammenfaffende, begreifende Rraft, nicht in dem bingutoms men ben Begriff : "3ch bente." Gin Gebante, ber bas Selbstbewußtsenn bereits voraussett, tann gur Anertens nung eines Gegenftandes fo wenig etwas binguthun, als überhaupt die transcendentale Ginheit des Selbftbewuft= fenns irgend ein Erkenntniß andrer Gegenftande a priori begrundet. Emig fann ich zu mir fprechen : 3ch bente, und werbe, wenn nichts Erfennbares mir gegeben ift,

<sup>\*) 6, 132.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> **5.**, 133.

nichts erkennen; auch folgt aus jenem "Ich benke" bie Wahrheit des Anzuerkennenden nie. Heißt es: "Bersbindung liegt nicht in dem Gegenständen, und kann von ihnen durch Wahrnehmung nicht etwa entlehnt werden," so ist dies sofern wahr, als meine Borstellung nicht den Gegenständen, sondern mir, der sie hat, zukommt; (word an niemand zweiselt.) Wenn meine Borstellung aber nicht anders als diese Wahrnehmung selbst, ist, die zwar nicht aus den Gegenständen (die sie nicht hatten und haben konnten) in den Verstand hinübergetragen, aber auch ohne jene Gegenstände vom Verstande nicht bewirkt oder ersichaffen werden konnte; wozu eine Disjunction zweier unstrennbaren Stücke, von der die Natur nichts weiß? ja die allen Vegriff der Worte Verstand und Gegenstand aushebt.

3. "Der Grundsatz ber sont hetischen Einheit ber Apperception ift bas oberfte Princip alles Berstandesgebrauchs."\*) In der bekannten Sprasche hieße es: ber Berstand erkennet. Moraus zugleich aber auch folgt: wo nichts zu erkennen ist, erkennet er nicht; vor allem gegebnen Erkennbaren giebt es keinen erkennenben Berstand. Er kann sodann seine Kraft nicht erweisen.

4. "Bas objective Einheit bes Selbstbes wußtsenns sen?" (22) Hier werden wir belehret, es sen, bie transcendentale Einheit der Apperception, durch welche alles in einer Anschauung gegebene Mannichfaltige in einem Begriff vom Object vereinigt werde, und darum objectiv heiße. Sie sen allein objectiv gültig; die empirische Einbeit der Apperception habe nur subjective Gültigkeit," (24) Q. E. D.

<sup>\*) 6. 136. \*\*) 6. 139. \*\*\*) 6. 139.</sup> 

5. "Die logifche'form aller Urtheile befebt in der objectiven Einheit der Apperception der barinn enthaltenen Begriffe. Denn ein Urtheil ift nichts anders, ale bie Mrt, gegebne Erkenntniffe gur objectiven Einbeit ber Perception zu bringen. Darauf zielt bas Berhaltnifmortchen ift, um die objectis ve Ginheit gegebner Borftellungen von ber subjectiven gu unterscheiben." ") - Sind die gegebnen Ertenntniffe, (wie tonnen biefe vor ber Perception Ertenntniffe beifen ?) teine Ertenntniffe, fo wird bas Berhaltnigmorte den ift, badurth fiel gur objectiven Ginbeit ber Perception gebracht-werben, und ihnen objective Gultigkeit verschafft werden foll, ihnen weder diese noch jene Lauter leere Bortformen, bie weber bas Berfteben noch bas Berftanbenwerben, meber bie objective Ginbeit noch objective Gultigfeit erflaren. Form ohne Das terie ift leere Form; jene tann biefe weber ichaffen noch bemåbren.

6. "Alle sinnliche Anschauungen stehen unster den Kategorieen als Bedingungen, unter denen allein das Mannichfaltige berselben in ein Bewußtseyn zusammenkommen skann." (20) Ein sonderbares Hysteron Proteron! d. i. ein Borns Hinten. Die Kategorieen sind ein in unster Sphäre der Begriffe aus menschlichen Erkenntnissen abgezogenes Fachswerk, das seinen Zwed erreicht hat, wenn jeder Begriff in ihm Stelle sindet; was sollen sie aber zu Erklärung der Verstandeskraft, "als Bedingungen, unter denen allein das Mannichfaltige aller sinulichen Anschauungen in ein Bewußtseyn zusammenkommen kann." Ist uns ser Berstand rings um unser Bewußtseyn nach diesen Fäs

<sup>\*)</sup> S. 140. \*\*) S. 143

chern gezimmert? und wie kommt bas Mannichfaltige unter ber Bedingung einer Wort-Rategorie in ein lebendiges Bewußtseyn zusammen? "Also fteht das Mannichfaltige in einer gegebnen Auschauung nothwens big unter Kategorieen als unter Bedingungen, unter besnen allein es in ein Bewußtseyn zusammenkommen kann." Q. E. D.

7. "Die Rategorie bat feinen andern Gebrauch jum Erfenntnif, ale ibre Unmendung auf Gegenftande ber Erfahrung." \*) Das nutte also ihre leere Korm por und außer aller Erfahrung? ibre allgemeine und objective Gultigfeit in Objecten übers haupt, die ohne einzelne Objecte nichts bebeutet? Beigte und jemand ein in vier Rauten getheiltes mit Namen bes fcbriebenes Glas, bas er fur mehr als jenen Bunderfpies gel ber Morgenlander ausgabe, weil man in ihm nicht nur alle Dinge ber Belt febe, fonbern ohne folches auch nichts zu feben permoge, fügte aber bintennach bei, bag man barinn ohne Objecte nichts mahrnehme, bies Buns berglas auch nur als ein gewöhnlicher Sausspiegel gu gebrauchen fen, mas werden wir von der Abfunft diefes Amulete fagen?" Es biefe leeres Strob breichen, menn wir die folgenden Litel

8. "Bon Aumenbung ber Kategorieen auf Gegenstände ber Sinne überhaupt."

9. "Tranfcenbentalische Deduction bes alle gemein- möglichen Erfahrungsgebrauchs ber reinen Berftanbesbegriffe" und bas

oebbegriffe" weiter verfolgen wollten. Moge Jeder, ber biefe "einzigs mögliche Bedingungen-zum Berstandess

<sup>\*) 6. 146.</sup> 

gebrauch" ju brauchen Lust bat, sie im Buche selbst les sen. Wir treten aufs freie Feld, und entlastet von ben Wortformeln: "wie man zum Berstande kommen soll?" fragen wir: wie, reihen sich unsre Berstandesbes griffe?

Won ber innern Verknupfung und Reihung unfrer Verstandesbegriffe.

- 1. Soll unfer Verstand verstehen, so muß ein Bersständliches vor ihm seyn, das für ihn Bedeutung habe; Berstand ohn' alles Verständliche ist ein Unding, so viel leere Wortkapseln wir ihm auch anhäugen mögen. Auch ein Zusammensetzen und Dinzusügen, von dem Begriff des Selbstbewußtseyns begleitet, macht nicht das Verstehen aus, so wenig als Worte einer fremden Sprache, wenn wir sie buchstabiren, sylbiren und ausssprechen, des Buchstabirens wegen von uns verstanden werden, auch wenn wir uns dieses Buchstabirens und Sylbirens deutlich bewußt sind. Den Sinn des Worts anerkennen, ist etwas ganz anderes.
- 2. Bu Anerkennung biefes Sinnes gehört ein Zwiefasches, Subject und Object, ein Berstehender und ein Berstandenes; sogar wenn ich mich selbst verstehen will, muß ich mein Object werden. Auch im Gegenstande kann der Berstand sein behauptendes Ist oder Ist nicht auf keine Weise anwenden, wenn er nicht unterscheis det. Er unterscheibet den Gegenstand von sich oder ets was in dem Gegenstande, daher ohne Subject und Praschikat kein Urtheil statt sindet. Sogar kein Name eines Dinges sindet statt, wo nicht ein Zwiesaches wahrges nommen, gesondert und verknüpft wird. Durch Ausschlen und Berknüpsen also erkennet der Berstand den

Sinn bes Gegenstandes, ben er als ein geiftiges Ganges fich aneignet.

3. Dies Mehrere sowohl zusammenzufaffen als von einander gu fondern, bat uns die Ratur nicht leere Uns ichauungen und Wortformen a.priori, fondern mir fliche Sinne, b. i. Organe gegeben, die bem Berftande feis nen Sinn nicht etwa nur moglich machen, fonbern bors bereiten. Dhne fie und bas burch fie Berftandliche gewordene ift fein menschlicher Berffand bentbar. Beis be find innig verbunden, bie Rraft und ihr Organ; in jede finnliche Empfindung brangt fich von Rindbeit auf beim Menschen Berftand; Berftand gu haben find wir prganifiret. Alle Sinnesproben, Die ein Rind macht, find mit Urtheil begleitet, mithin Berfuche und Ausbilbungen feines Berftanbes. Menn es mit feiner Sand nach bem Monde greift ober die Conne im Baffer ju bas fchen gedentt, fo beweisen biefe Sehlurtheile, bag es urtheile; baber es fein uneigentlicher Ausbruck ift, ju fagen: ber Berffand fiebet burche Unge, er boret burche Dhr; benn ohne biefe Ginne fonnte er meder feben boren, noch verfteben, folglich auch nicht Berftanb Die Sinne praformiren, b. i. fie bilben ibm bas Mannichfaltige zu Ginem, bas er fich nicht erschafft, fonbern anerkennend fich aneignet, und eben biedurch Berstand ist.

4. Drei Sinne sinds vorzüglich, die ihm dies Mehrere zu Ginem nicht etwa nur als einen vermischten Stoff zusähren, sondern vermöge ihrer Form zusbilden; vom allwirkenden Berstande sind sie für den Bersstand organisiret. Das Auge führt ihm ein Nebeneins ander zu; aber wie? gevrdnet. Dazu sind seine hauste und Fluffigkeiten, sein Krustall und Boden eingerichtet; bazu sind bie] Gesetze des Lichtes. In einem gesunden

Muge ift nur Gin Punct aufs hellefte erleuchtet, ju bef= fen beiben Seiten fich die Gegenstande in ber regelmäßig. ften Abstufung bes Lichts und Schattens geftalten. Rur entferntere und nabere Gegenstande, fur belleres und schwächeres Licht bat bas Muge eine Beweglichkeit, fich felbst zu formen, die mir anftaunen, aber noch nicht einfebn. \*) Go theilet fich bas Licht nach ben verschiednen Graden feiner Brechbarkeit in unveranderlicher Ordnung; bie vefteften und feinften Gefete einer Bufammen or be nung ber Dinge, nach Ungrenzung, Licht, Farben und Geftalten, turg eine Logit bes Gebens ift bem Berftande burch bie Form feines Berkzeuges felbft gegeben. Er tann nicht anbere ale nach biefen Gefegen wahrnehmen; wo er fehlurtheilet, führt ihn die Form dies Tes ober eines andern Sinnes zurecht. Mittelft des Auges lernt er alfo feine ibm eingebohrne Funktion, die nichts anders mar, als ordnend gufammengufaffen, b. i. ju trennen und ju verfnupfen, aufs feinfte uben; wenn er fie nicht ober schlecht ubt, ift er fo ungefund, wie ein fehlerhaftes Muge. Dagegen murben ihn erdichtete Unschauungen in Ewigfeit nichts lehren; in ihnen ift weder Form noch ein Achnliches (omodogor) bes urtheilenben Berftanbes.

5. Wie bae Auge, so bas Dhr in bem Nacheinans ber; es ist bazu eingerichtet, baß es in Einem Moment brei Momente, ben verhallenden, gegenwärtigen und zufünftigen Ton giebt, wo bann der mittlere nur als die Granze zwischen beiden schwebet. Dhne diese Berknupfung ist kein Gebor möglich; und eben mit ihr ist dem Berstaube Melodie, b. i. eine verknupfte Tonsfolge gegeben. Berknupfen konnte er sie nicht, wenn

<sup>\*)</sup> S. Raftners angewandte Mathem. 5. 60—71.

sie das Ohr nicht bande, mit der Gestaltung dieses ist sie ihm also vors und zuorganisit, daß er an ihr als einer Folge dreier gegenwartiger Augenblicke seine Funktion übe. Wäre unser Sinn nicht also geschaffen, daß er in Einem ein Orei uns gegenwärtig machen, daß er in Einem ein Orei uns gegenwärtig machen, d. i. den Ton balten, tragen und übertragen könne, ja müsse: so wäste die Regel der Zeitenfolge, in der das Jeht nur die Grenze des Bergangenen und des Zukunstigen ist, dem Verstande unbekannt und unanwendbar. Diese Resgel sin det er nur dadurch in sich, weil sie ihm sein Werkszeng unveränderlich vorzeichnet. Er trug sie dahin nicht, sondern wirkt als ein edles prius, gebrauchend sein Werkszeug.

6. Ein Gleiches ifte mit bem Sinne bes Gefahls in unfrer gangen Organifation; eine Berfnus pfung von Rraft und Wirtung fonftituirt une fer Gefühl, und ift diefes Ginnes Bafis. Dag, unbes mußt uns felber, wie es geschehe? unfer Dafenn mirtet. baf Gebanten in und werden und Glieber bes Rorpers unferm Gebanten gehorchen, bag unfre Begierbe Tries be reat und bem Billen Macht folget; bies ift eine fo innige, und angebohrne Bertnupfung, bag ohne fie wir nicht bafenn, wirken, leben tonnten. Unfer Berftanb wird beffen unaufhorlich inne, Er felbft ein Lebendiges. ein handelndes, bas primum mobile, bas Rraft und Mirfung vereinigt. Sich felbft mußte er alfo vergeffen und pernichten, wenn er bas Gefet, wodurch er ift: "Urfache ichafft Birtung" Ginen Augenblick aufe fer Acht laffen tonute. Richt von ber Zeitenfolge (sequela temporis) lernt er biefes Befet; er übete mefents lich, gufammenwirkend mit jeder Art bon Gefahl und Billensbandlung feines befeelten Dafenns. Dbne Beite maas übet ere in feinem Innern, und tragte in jeben Segenstand über: benn nur durch Anertennung, burche Innewerben, mithin burch Berknüpfung einer Ursache und Wirtung wird ber Berftand, mas er heißt. Jeben Augenblick wird ers mittelft eines neuen Junes werbens, b. i. sofern er sich selbst als Kraft erprobet.

7. hierans ergeben fich Gefetze einer breifachen Berknupfung, bem Berftande nicht burch Formen a priori, fondern mittelft feiner ihm unableglichen, unents behrlichen Organisation gegeben:

1. Gefete ber Contiguitat, vermittelft bes Ausges und Lichts im Rebenein ander, burch Ginen lichsten Puntt auf die bestimmteste Beise ihm durch sein Dragan gegeben.

2. Gefete ber Zeitfolge, mittelft bes Gebors und der innern Empfindung im Racheinanber breier Momente ungerreißbar, unverrudt geltenb.

3. Gefet ber Rraft und Birtung, mittelft feiner felbft und des wirkenden Dafenns, ju bem er geboret. Mit diesem ift der Berftand fich felbft ein lebenbiges Bild bes In=, Mit- und Durcheinander, d. i. einer Berknupfung der Urfache und Wirtung; nur burch bies Gefet ift er Berftand. Deminach ift bie Bertnupfung und Unreibung unfrer Berftane besbegriffe meder willtubrlich, noch burch Dentformen und Anschauungen a priori, fondern, wie der Begriff bes Berftanbes felbft faget, mit einem ihm gegebnen Berftandlichen mittelft bestimm Fr formen, b. i Organe, die wir alle tennen und üben, gegeben. Jebe Rudweisung auf ein a priori außer und bor aller Erfabrung ift ein Digbrauch der Sprache, der uns unfer felbft, d. i. unfrer Sinne und unfres Berftandes beraubet.

Fanden wir also die Begriffe

Senn,

Dasenn,

Daner,

Rraft,

als Urbegriffe unires Berftandes, fo tonnen und muffen wir ihnen zugleich ihr organisches Schema, und mit biefem die Berknupfung ber Begriffe nach Gesetzen beigesellen, die mit seinem Organ jedem Berftandesgebrauch zum Grunde liegen.

Erfte Reihe ber Verständigungen. Kategorie bes Senns.

I

Lebenbiges Senn.

2.

Dafenn.
Ein verknipftes
Rebeneinander.
Mittelst des Lichts
und Auges.
Nach Gefeten der
Contiguität.

Dauer,
Ein verfnüpftes
Nacheinanber.
Mittelft bes Schalles
und Ohrs.
Nach Gefegen ber
Succeffion.

Rraft.

Ein verfnupftes Ins, Mits, Durcheinanber. Mittelft bes Gebantens und Erfolgs in einer les bendigen Organisation.

Nach Gefeben ber Caufalitat.

Diefe Anglogie unfrer felbft tonnen wir nicht anders als auf Alles außer uns anwenden, weil wir nur burch und mit uns felbft feben, boren, verfteben, bandeln. Wir tragen fie aber nicht in die Diecte über:

benn wenn in biesen nichts Berftanbliches, Sorund Sichtbares ware; fo exiftirte an ihnen feine Rategorie, b. i. tein Sinn und tein Berftand. Sogar in die Conformation ber Sinne tragt ber Berfand fob de nicht über: benn nicht Er, ber biefe Conformation nicht einmal verftehet, fondern nur gebraucht, einzig und allein ber'allumfaffende Berftand des Weltgangen bat ibm biefe Conformation gubereitet. Gine Philosophie, bie dem Berftande dieje mabre Conformation feiner Dr. gane nimmt, und ibm bagegen leere Bortbeutel giebt, bamit er fie sponte ju feiner Beit mit Berftanbniffen fullen moge, entlockt ibn fo wie ben Gefeten fo auch dem Berftandnif feiner felbft, b. i. feines Berftandes. Organisation ift unfre Form, Befen bes Bere ftanbes, wie bes Berftanbenen, ohne welche bies fes ihm nichte, ohne welche er fich felbft aber auch nichts bedeutet. Er hat diese Korm und nimmtiffe in Alles, worüber er fich verftandigt.

Zweite Relhe ber Berftanbigungen.

Die nachste Reihe von Berftandigungen, auf die ber menschliche Berstand geführt mard, war die: "was ist Das, was da ist?" Dier zeigte sich ihm ein unabsehder res Feld von sogenannten Beschaffen heiten ber Dius ge, die er ertennen. d. i. sofern er konnte, sich ans eignen mußte. Darum, was ein Ding an sich ober für andre sen? blieb er unbekummert; was es ihm sen? was für Eigenschaften es für ihn habe? das war die Frage.

1. Und da zeigt ichon bas Wort Eigenschaft an, baß von Anerkennung eines Unterschiedes die Rebe

Rebe fen; anterscheiben aber fann ich nicht, als mo eine Mebnlich feit fatt findet. Dies Mebnliche brangte fich bem Menfchen guerft und allenthalben auf : benn ber gemeinschaftliche Begriff von Genn, Dafenn, Korte bauer, Rraft ericbien in allem Berichiebenen wieber. Der Anerkennende durfte alfo nur fprechen, "dies! bas! Daffelbe! nicht Daffelbe; ein Unders," fo mar die gange Rategorie des Unterscheidens gegeben. So viel und verschiedene Gigenschaften ibm an einem Dinge auf Ginmal und fast übertaubend vortamen; er Ind fie alle bem Dinge auf, fobald er fagen tonnte: ,,es ift Daffelbe, fein Underest" Daber in allen Sprachen bie gablreiche Menge Beschaffenbeiten eines Dinges, (Mbjective) die durch neues Beobachten fich ims mer vermehrten ; alle famen barinn überein, bag fie bem Dinge anbingen, und fo mard, ohne daf ber Anerfennende bes Anerkannten innere Natur fannte ober tennen molte, bem Dinge ein Dame.

2. Woher nahm der Bezeichnende den Namen? Nirs gend anders ber, als aus den Eigenschaften, die er am Seganstande bemertte, nachdem diese oder jene ans dere vorrief; es war ihm ein bedeutendes Eins aus Bielem. Bei tonenden Dingen, z. B. war Ion, dem Ausbruck der Sprache am nachsten; das Idnende sprach gleichsam sich selbst aus, und lehrte die Menschen seinen Namen ihm nachtonen. Bei andern war es eine vor rufende Eigenschaft der Farbe, der Gestalt, am meissten aber, weil dies auf den Menschen am lebhaftesten wirkte, Thätigkeit, Bewegung.

3. Alle alte Sprachen bezeugen dies. Entweder Naturlaute; oder Infinitiven des Danbelns (activi) wurben die erften Substantive; eine große Menge ift es in vielen Sprachen noch, nur durch den Artifel oder sonft

burch eine Beranderung bezeichnet. Dies fleine Beichen, ber Artifel, ber ben Bint ber Sand vertrat, machte ben Schall, die Gigenschaft, die Sandlung gum beftebenden Befen, bem man alles andre, mas und wie es bemerkt murbe, beifugen burfte. Go viel Eigens icaften, 3. B. ber Stein haben mag; bei uns betam er vom Steben ben Ramen: benn er bestand. Go bie Schlange von ihrem fich ichlingenben, windenben Gange, ber Aluf vom Rlieffen, ber Strom vom Stromen. ber Blit von feinem ichnellen Blitt, ber Donner vom Schall u. f. - Unterriehtend ifts, die Sprachen verschies bener Bolfer in biefer Namengebung, b. i. Gubftangiis rung zu vergleichen. Richt nur ben verschiebnen Charate ter ihrer Erfinder zeigt folde Bergleichung, fontern auch Die verschiednen Seiten ber Dinge, die bemertt merben fonnten und das Moment ber Bezeichnung Allenthalben aber ging ber Ramengebenbe Berftand nach Ginem Gefet ju Bert: "Bezeichne Bieles mit Ginem, dem Derflichften, daß wiedertommend bas Dbject bir nicht nur als baffelbe erscheine, fonbern bir auch im Namen bie Gigenschaft bemertbar werbe, bie fur bich geboret."

4. Lb nun gleich natürlicher Beise biese merkliche fte Eigenschaft nicht immer die wesentlichfte fenn mochte, indem sehr oft das Moment der Erfahrung, mithin ein Nebenumstand Anlaß zur Bezeichnung gab; obgleich eben so natürlich nach dieset einmals und eins seitigs getroffenen Bezeichnung andre Eigenschaften des Dinges vorbeigegangen wurden, und deshalb vielleicht lange im Dunkel blieben: so verliert deswegen die Sprasche als ein Berstandes ausdruck nicht ihren Charakter: benn keine menschliche Charakteriftit bezeichnet wessentlich und vollständig. Bielmehr ist die eigentliche Bes

deutung der Worte ein Riegel gegen ihren Migbrauch. Sprache ift, und bleibt auch hier bas Lagerbuch best' menfchlichen Berftandes.

- 5. Muf dem Wege der Unerkennung bes Mehnlichen und Berfchiedenen fam man gar bald guf Gartungen, Befchlechter, Urt. Gin Begriff fubrte auf ben ana bern, ba es nur immer Gin und Diefelbe Rraft mar, bie Mebnlichteit und Unterschiede, b. i. Gins in Bielem erkannte. Mebnlich ift, mas bas Bilb der Abg nen an fich tragt; Rinder gleichen ben Eltern, Gatten paaren fich mit einander; naturlich entstand also ein Kamilienverhaltniß, eine Genealogie zwischen . den anerkannten Dingen, da Rennen, Erkennen felbft ein Innewerden der Stamme Bart (kind, beg zeichnet. Wahne man boch nicht, bag ber finnliche Der-Rand ber Menschen, wie-man ibn zu nennen pflegt, fich an Allem, mas er mit Der und Die bezeichnete, forperlichegrob einen Mann und ein Beib gedacht habe. Das fich ju einander fügt, mas thatig oder leidend auf eine ander wirft, bas nannte er mit diefem gattenben Das men. Und amar mit Recht: benn Thun und Leiden ift bas große Beichaft ber Ratur, eine Saushaltung, in ber fic Gleiches ju Gleichem, Aehnliches ju Aehnlichem aattet und paaret. Dit biefer lebendigen Unerfennung und Erfaffung bes Ginen im Bielem paarte und gattete er alfo nicht nur lebendige, fonbern alle thatige und leibende Dinge. In einigen Sprachen entftand neben ihnen eine britte Reihe ber Ramen, unfruchtbare neutra; meiftens aber find biefe fpateren Urfprunges, entweder aus jenen Fruchtbaren ober aus ber unmittels baren Sandlung, ben Infinitiven, ermachfen.
- 6. Naturlich gab man biefen Geschlechtern und Gats tungen ber Begriffe auch Rinder. Die morgenlandis

schen Sprachen zeichnen sich insonberheit baburch aus, baß sie alle Wirkungen und Erfolge, sogar Werkzeuge ber thätigen Kraft, endlich auffallende Darstellungen und Mehnlichkeiten am liebsten mit dem Wort Sohn und Kochter bezeichnen. Die Kühnheit der Morgenländer gehet hierinn weit; ihre späteren Uebertreibungen und Misverständnisse dieser einst so natürlichen Bezeichnung liegen zu Tage. Indes war und blieb Aehnlichkeit, b. i. Anerkennung des Geschlechts der Dinge, auch bei dieser Filiation der leitende Begriff des Verstandes bei allen Wölkern.

7. Bon Gattungen und Geschlechtern schritt man gu Anerkennung der Art, (habitus, &zis) ein Name, Der in unfrer Sprache feine Berftandes Urfache felbft ausfpricht. Alle Geschlechter namlich arten. Gie arten nach und aus; eigenthumliche Urt ift in allen Geschlechtern. Je mehr man alfo biefe beobachtete, und auf bie gange Urt bes Genns eines Dinges merfte, befto umfaffender konnte man urtheilen, befto grundlicher bas Gins im Bielen bezeichnen. Der Mann bieß weise, ber viel Weifen ber Dinge erfannt, und felbft eine verftandige Beife fich eigen gemacht hatte. Der Mann, beffen innerfte Eigenschaft gut ober vortroff. lich mar, bieg ein. Mann von guter, edler Urt. Sober binauffteigen konnte man mit biefein Begriffe nicht, in. bem Art sowohl bas Eigenthumliche bes Geschlechts als ber Lebensweise nach bem gangen außern Sabitus ums faßte. Und fo burfen wir die Rategorie der Frage: melderlei ift ein Ding? ober ber Qualitat, nicht mit leeren logischen Functionen; fondern mit Berftandesbegriffen, in beren jebem fein wirkendes Urgefet : "Ertenne Gins in Dielem" fichtbar ift, vollstandig anordnen.

Zweite Kategorie ber Gigenschaften.

Daffelbe, ein Anderes.

Gattungen,

Gefdlechter,

**U** r t.

Dritte Reihe von Berftanbigungen.

Sofort fangt eine Reihe von Berstandesbegriffen uns entweichbar an. Was ist innere Art? Wenn sie durch innere Kraft bestehet und forterbt; wie bestehen, wie wirken Krafte? Da diese Frage ins Innere drang, war sie zu beantworten schwerer, als wo man von aussen blos Eigenschaften und Aehnlichkeiten bemerkte.

1. Auf die Frage: "wie bestehet ein Ding?" fonnte ber menfchliche Berftand blos antworten : "es erhalt fich." Gine fich felbft baltenbe Rraft legte man alfo allen auf ihr rubenden Eigenschaften gum Grunde, und ließ Jene biefe tragen, erhalten. So wurden bie Begriffe Subject, Substant, Substantiv gebilbet, und benen ihnen gutommenden Eigenschaften, Qua-· litaten, Attributen, Accidentien, Abjectiven u. f. gleiche fam untergelegt, unterworfen, wie guch die Worte Damit mar freilich Suppositum, Gubstrat sagen. nichts erklart; ber Menfchenverstand will aber auch nicht -erflaren, mo er es nicht fann und barf; er will bas Gins in vielem anertennen und bezeichnen. Alfo auch bie Worte: Rraft, Beftandtheit, Bert, Birtung follten ihm nicht mehr leiften; bag man ihnen in ber

Folge fo viet Berftandlofe Speculationen aufgeburbet bat, baran find biefe Worte felbit unichuldig.

- 2. Da ber Berstand namlich nur von dem, was ift, einen Begruff, pom Nichts aber keinen hat, als daß es nicht ist: so gnagte er sich hiemit auch in Bezeiche nungen der Kraft und Wirkung. Bestand ein Ding, nicht, so fiel, so fank es; es schwand und versschwand, d. i. es war für ihn nicht mehr, es ging, wie die Sonne, unter. Auch das Wort Tod heißt nichts anders, als Abgang, Hingang.
- 3. Krafte wirken nebens, aufs, ins und durche einander, freundlich oder feindlich. Im ersten Fall verstärken sie sich; im zweiten beschränken sie oder beben einander auf. Die ganze Natur ift ein Schauplatz solscher Krafte; der größeste Theil der Berstandessprache ward also auch ein Register des Thuns und Leidens. Verba, thätig und keidend find gleichsam die Triebrader der menschlichen Rede; die bedeutendsten Substantive sind aus ihnen, d. i. aus Thun und Leiden gebildet. In der Gestaltung der Thuns und Leidenswörter (verborum) nach Geschlecht, Weise, Personen und Zeiten liegt ein Schatz von Bezeichnungen des ausdrückenden Bersstandes.
  - 4. In allen Sprachen ift baber mit Verbis bie meisfte Menberung vorgegangen; sie find aufs vielfeitigfte ausgearbeitet worden, weil Thun und Leiben bie gange Matur, und wie alles Leben, so auch bas Leben ber Denschen conftruiret.
  - 5. So reich aber auch ber Borrath biefer Thats und Leidensworte in allen Sprachen ift, in so wenige haupts arten gehet er boch zusammen in allen Sprachen. Sie mablen ein Bewegen zus ober von uns, binauf und binab, langsam ober schnell, bart ober gelinde.

Das Wirken in oder aus und bezeichnen fie mit Liebe und Leid, mit Theilnehmung oder Entfremdung. Gine tiefe Innigkeit liegt in diesem Theil der Sprache, in jeder nach ihrer Weise; der bezeichnende Berstand erwies, daß er, gereizt von außern Gegenständen, empfindend ihren Eindruck, diesen selbst zum Ausdruck machte.

6. Um fonderbarften nimmt fich die Sprache, wenn fie bas Werben ber Dinge bezeichnet; fonnte fie fich bei diesem Wunder ber Natur anders nehmen? Daß Etwas ift, gewährt eine rubige Unficht; aber baß Etwas, ein Undres aus bem Unbern, merbe? bies ift ber Natur großes, tagliches und augenblidliches Bunber. Naturlich ift ber Sprache Ausbruck bier abgebrochen und fcnell, wie fie bann auch bie Urfache ober ben Un fang ber Wirtung meiftens mit bem fraftigen Ers ober Urs angeigt . Das lette Wort beutet nicht nur auf eine frubere Beit, fondem auch auf einen er-· wirften Anfang, ben, wenn er aus Schwierigfeiten ber-, porgebt, bedeutungevoll die Sylbe ente dusbrudt: De.). Berrinnet eine Wirfung ober verlieret fie fich: fo bruden es bie traurigen Sylben (ger., ver.) aus ""). MBenthalben geigt fich auch im Gebiet ber Rraftauferungen berfelbe menschliche Benius, ber nie weiter geben Fonnte, ale daß er in Wirkungen die Urfache anertanus te, und ihr fein Mertmabl, einen Ramen aufbrudte. Alfo durfen wir die Rategorie ber Frage: ", wie bermag bas Etwas? fo weit ber Berftail blidt, alfo ordnen: R 550

<sup>\*) 3.</sup> B. Erarbeiten, Erftebn, Erringen, Urfache, Urvater u. f. \*\*) 3. B. Entfommen, Entfieben, Entuehmen u. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Berrinnen, verlieren u. f.

## Dritte Rategorie ber Krafte.

Beftebenb,

Entgegenwirkenb,

Mitmirtenb.

Erwirfenb

Bierte Reihe ber Berftanbigungen.

Sofort ergiebt fich die vierte Rategorie bes Maafies. Un Alles tann Maas gelegt werben, an Dafenu, Dauer, Rraft. Das Maas zwischen Ort und Ort miffet ber Raum; Maas ber Dauer miffet bie Beit; Maas der Rrafte miffet ber Berftand in Wirtuns genge mobei er jene Maage ju Sinnbildern gebrauchet. Drei Dimenfionen.

1. Mags ift Großen : Beftimmung. Bu genan tann diefe nie fepn: alfo ift jedes Daas, bas bestimmen foll, in Abficht ber Genauigkeit felbft unbestimmbar. Sminer fam es genauer genommen ober gebacht werben; Raum und Beit als Maafe find alfo ins Unendliche, b. i. ins Unermegliche theilbar. Ueber und unter jeder 'Babl, uben, unter und außer jedem Raum ift Raum ' und 3able jener in Beiten, diese in Bruchen bentbar.

2. Des Mages Grenze mußte alfo ein Unerreichbas res, aber boch Bochftbestimmenbes, ein Doment, ber Punct werben Er, untheilbar, marb bas Ende einer Linie, bie ine Unendliche getheilt werben tonne; fo enbet Die Linie eine Blache, Flache ben Rorper. Dichte als Grenzbestimmungen find biefe Begriffe, Die in bochfter Genauigkeit nie ausgebrudt werben tonnen; und ba ju Bestimmung bietreter Großen runde Zahlen nicht hins reichten, so verließ die Rechenkunst bes Unendlichen gar alle Zahl, und erfand fur ihr Unendliches Zeichen.

- 3. Eines der größesten Berdieuste des unsterblichen Reibnig ifts, daß er dies Maas des Unendlichen auch ins Gebiet der Metaphysit, d. i. unster allgemeinsten Begriffe, mithin der Seelentrafte selbst brachte. Alle unfre Sensationen sind ihm Fluxionen aus dem Unsmerklichen ins Unmerkliche hinüber reichend; die Klarbeit der Borstellungen, die ihnen zur Seite gebet, ist eben desselben Maaßes fähig. Wahr und gewiß ist diese Theorie: denn sie berubet auf der allgemeinen Idee als les Maaßes; auch an seinen und großen Ideen ist sie fruchtbar. Diese Maasbestimmung weiß also von keinem All als einem geendeten Ganzen; sie schreitet ins Unsgemessent weiter.
  - 4. Nicht anders bachte der gemeine menschliche Versstand, seit er mit seinen Sinnen wahrnahm. Fußs, Schritte, Manness, Kopfslänge waren ihm zuserst ein hinreichendes Maas, das dann ein andrer für sich genauer bestimmen nichte. Die Zahl seiner Finsger, wie seine Faust, waren ihm ein Eins, dessen Wehrheit er leicht überzählen konnte; mochte ein andrer die Gelenkt der Finger, die Korner, die seine Faust hielt, rechnen. Er maas mit der Metze, (wovon Maas, messen, die Strick der Wetze, die Korner der Wetze, die Strick der Wetze, die Strick der Wetze, die Strick der Stades mochten weiter gezählt werden. Un einem absoluten vollendeten All war ihm nie gelegen. Bo er nicht weiter zu zählen nottig fand oder nicht weiter zu zählen nottig fand ver nicht weiter zu zählen nottig fand ver nicht weiter zu zählen nottig fand ver nicht weiter zu zählen nottig fand
  - 5. Difverftanden ware alfo ber Sinn bes Berftan-

ins hinguseten einer neuen Babl zur alten fette: Dies ift fein Berftandeswert, fondern ein Spiel, eine mechanische Arbeit. Nicht daß 4 + 3 = 7 fen, ift ein Produkt des Berftandes, fondern die Anerkennung, bag in 4 + 3 bas Gins fiebenmal enthalten fen, ifts. So bei ben gröbften und feinften Maagen. Die Sandlung. bes Berftanbes ift Anerkennung bes Gins in Dielem, wobei das All, ein Unendliches, ungemeffen bleibt, das auch fur ben Berftand nicht geboret. Die Glieder Die fer Rategorie find alfo allesammt idealifch:

Vierte Kategorije des Maaßes.

Bunct, Moment.

Unermeffener Raum.

Unermeffene Beit.

Unermeffene Rraft.

Mit welcher Rategorie wir an die Schwelke der Bernunft treten.

Seten wir biefe Gedankenreihen nach einander, fo fieht man: Gin gaben fuhrte fie berbei; Gine Berftanbeshandlung "Anerkennung bes Ginen in Die . Lem" bat fie constituiret :

T.

Rategorie des Senns.

Genn.

Dafenn, Fortbauer, Kraft.

2.

Rategorie ber Qualitat. Daffelbe. (ein Anderes.) Gattungen, Gefchlechter,

Art.

3•

Rategorie ber Rrafte.

Beftebenb. .

Entgegenwirkenb, Difwirkenb,

Ermirtenb.

4

Rategorie bes Maages.

Punct, Moment.

Unermeffener Raum, ungemeffene Beit.

Unermessene Rraft.

Wer ift, bem beim Aublid diefer Ableitung nicht fos gleich vier Biffenich aften, die hauptwiffenschaften bes menschlichen Verstandes, in ihren Principien sichthar werben?

ı.

Ditologie.

Bur Rategorie bes Cenns gehörig.

. . . .

Naturtenutnif. Naturwissenschaft. Rategorie ber Rrafte.

4•

## Mathematit.

Rategorie des Maafes.

Deren Berhaltniffe zu einander in biefem Schema burch fich felbst erscheinen. Ontologie liegt allen zum Grunbe: benn alle gebrauchen ihrer Sprache; rechtverftanben ift fie nichts als Philosophie ber allgemeinen Berftanbesfprache. Die Naturfunde, (Naturgeschichte genannt) bedarf ihrer Begriffe, gebraucht folche und bemerkt Gigenfchaften ber Dinge; fie ordnet Gattungen, Befchlechter, Arten. Die Raturmif. fenfchaft (Phyfit), ihre reifere Schwefter, ordnet Maturfrafte; Unerfennung ber Rraft in Wirfungen ift ihr 'Biel. Dathematit endlich, ju allen vorigen, infonderheit zur Maturwiffenschaft bas De was, wird burch fich felbst ein Denthild ber Bernunft, die in ihrer Art auch miffet, gablt, rechnet. Bebe ber genannten Biffen-Schaften findet im borgezeichneten Schema bas Principium ihres Dafenns und Foriwuchfes. Dag man über die erfte, Ontologie, ftreitet, tommt baber, weil man fie in Rategorien a priori sucht; und so lange man fie bort fucht; wird man über fie ftreiten. Shier Natur nach ift fie nichts als die reinfte Philosophie ber Berftanbes und Bernunftfprache.

Bugleich ergiebt fich aus ber Tafel felbst ber Grund ber Bufammen ftellung ihrer Begriffe in solcher Bahl und Ordnung. Gin Berständliches muß bem Berstande gegeben fenn, und er verstebet es nur burch Unterfcbeibung. Das Unterschiedene aber muß er verbitte ben : fonft tam er nicht jum Berftanbe bes Gangen. Gin Datum also (Thefis,) und in ihm Disjunction (Analyse) und Comprebension (Synthesis) ordnen fich felbft in vier Glieber, beren lettes, indem es aum erften gurudtehrt, jugleich ju einer neuen Rategorie weiter fchreitet. Die beiden mittleren Glieber, die aus bem erften entspringen, verbreiten bas erfte Glieb und geben dadurch das vierte. Go 3. B. in der Rategorie Des Genns, wo ohne biefen Begriff weder Raum noch Reit ftatt findet, beziehen diese beide fich bisjunctiv auf einander, bis der erfte Begriff eben burch diefe Auseins anderfetung im vierten jufammengefaßt vollftanbig ericheis net. Go in ber Rategorie ber Rrafte, wo meber aus Streit ohne Ginheit, (die ihr Grund und ihre Rolae ift.) noch aus Ginbeit ohne Streit eine Busammenordnung fich benten laffet; bie Rategorie ordnet Streit und Gins beit zum Gangen ber Kortwirfung. Diefelbe Regel ift in ber Rategorie ber Qualitat und bes Maas Bes fichtbar. Und wie ihre Glieder, fo ftellen fich bie vier Rategorieen felbft gufammen, allesammt mit der Aufs fcbrift bes Berftandes: "Unerkenne bich felbft; an jedem Gegebnen erfenne in Bielem Gins, bas bir angehoret."

Wie entstanden also diese Kategorieen? Etwa prios risch, ohne Gegenstande, von einem andern Wesen dem menschlichen Verstande als eine Tafel angeheftet, damit durch sie Ersahrung möglich würde? Offenbar nicht also. Menschlich sind diese Begriffe gedacht, in einer menschlischen Sprache ausgesprochen; der Actus, durch den sie hervorgebracht wurden, ist die Handlung des Berastandes selbst, und zwar seine einzige, fortwähstende Handlung, ohne welche er kein Berstand ist. Sobald der menschliche Verstand begreift, muß er kates

gorifiren; er thuts aber weder durch ein Abdiren ber Begriffe zu einander, noch durch eine Synthesis, die aus
bem Gegebnen hinaus schreitet; sondern durch Ersassung,
Diffribution und Comprehension des Gegebnen; das Eine
wird ein Mehreres, das Mehrere wieder zu Einem. Dies
Biersache ist Ein Actus der Seele; wer diese Tatrakty
tys trenut, vernichtete das Wesen des menschlichen Bers
standes. Synthese und Analyse sind Mittel; sein Ziel
ist Anerkennung des Erkennbaren durch beide.
Durch beide, wechselnd und zusammenwirkend, etwirbt
er sich sein Gut, den Begriff, und spricht: "ich habe
berstanden."

4.

Vom

S dematismus

reiner

Berstandesbegriffe.

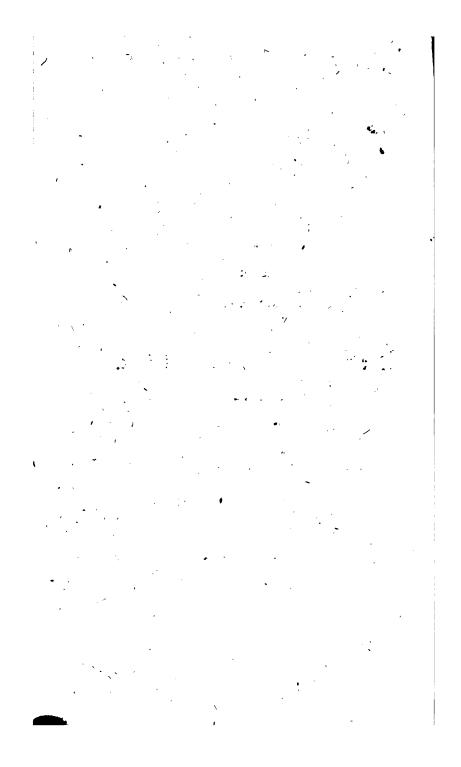

"Dun ift flar, fagt bie Rritft, "D' bag es (außer ben reinen Berftanbesbegriffen und ben Erschelnungen) ein Drittes geben muffe, was einerfeits mit der Rategorie. anderfeits mit ber Erfcheinung in Gleichartigfeit fteben muß, und bie Univendung ber erften auf bie lette miglich macht. Dieje vermittelnde Borftellung muß rein. obn' alles Empirifche, und boch einerfeite intelleftuel, andererfetts finnlith febn. "Eine folche ift bas tranfcenbentale Schema." - Mlo eine britte Riction zwischen zwei verschwundenen Bletiblieh. Die prios rifchen Bifionen, als Luftwefen, wollen gu und berabe tommen, und konnen nicht, ba fie bienleben nichte Gleiche artiaes finden, ofine ein transcendentales Schema. Da aber auch bies Schema obn' alles Empirfiche fenn foll. mitbin jene zum Empirifden nicht binabbringen faun, fo lebnt bie 3wischenleiter, auf ber fie binunter muffen, oben und unten an Dichts.

"Das Schema ift an fich felbst jeberzeit nur ein Pnosbutt ber Einbildungstraft." Do ift es nicht rein: venn unfre Einbildungstraft ift nur eine Schülerin der Erfahrung. "Aber indem die Synthesis, der Einbils dungstraft feine einzelne Anschauung, sondern die Sinheit in der Bestimmung der Sinnlichteit allein zur Absicht hat, so ist das Schema doch vom Bilde zu unterscheiden. Diese Borstellung von einnem allgemeinen Versahren der Einbildungstraft, ein nem Wegriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das

<sup>\*) 6. 177. \*\*):6: 179.</sup> 

Schema zu diesem Begriffe." Also ift bas Schema ein Bilb und fein Bilb? Und eine Einbildungefraft, bie ohn alle einzelne Anschauungen ber ganzen Sinnlichkeit ein Schema zu geben weiß, welch ein Panurgus!

"In ber That liegen unsern reinen sinnlichen Begrifs fen nicht Bilder der Gegenstände, sondern Schemaste") zu Grunde, Dem Begriff von einem Triangel überhaupt wurde gar kein Bild besselben jemals adaquat sen. Das Schema des Triangels kann niemals anders, wo als in Gedanken existiren, und bedeutet eine Regel der Synthesis der Einbildungskraft in Anse, bung reiner Gestalten im Raume."— An der Regel reiner Gestalten im Raum denke ich kein Schema, weder des Triangels noch Cirkels. Denkt man unter der Regel ein Besspiel, z. E. einen Triangel, so denkt man sich solchen, wie er und in den Sinu kommt; merke ich, daß von einem rechtwinklichten die Rede sen, so muß ich, wenn ich mir vorher durchs Ungesähr einen gleichseitigen gedacht hatte, das Bild andern.

"Der Begriff vom hunde bebeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungsfraft die Gestalt eines vierfüßigen Thiers allgemein verzeichnen fanu, ohne auf irgend eine einzige besondre Gesialt, die mir die Erfahrung barbietet, oder auch ein

<sup>\*)</sup> Man fagt nicht Ariomate, Theoremate, Dogmate, Philos fophemate, sondern Ariome, Rheoreme, Dogmen, Philos sopheme; also mußte man auch Schemen fagen. Bas Schemen im Deutschen heiße, darüber s. Frisch Borters buch. Er neunet es eine kere Gestalt, ein Buhenantlit; und das wären wirklich die Swemate a priori. Wer Name Schematismus ist mahrscheinlich aus Bato genommen, der aber ganz etwas Anderes und Reelleres damit wollte. S. L. III. Cap. 4. de augmentis Soiontiar.

jedes mögliche Bild, das ich in concreto dars ftellen kann, eingeschränkt zu senn. \*) — Unter der Gestalt eines viersüßigen Thiers allgemein darf ich mir nicht eben einen Hund; sondern warum nicht auch Pserd und Esel benken. Soll ich es mir aber, "ohne irgend eine Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, ohne jedes mögliche Bild, das ich in concreto darstellen kann," benken, so denke ich an der Regel (denn kein vierfüßiges Thier läst sich ohne Thierges stalt und ohne vier Füße denken) gar nichts.

per Erscheinungen und ihrer bloßen Form ist eine ver bors gene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handriffe wir der Natur schwerlich jemals absrathen und sie unverdeckt vor Augen legen werden. Der Unstre Seele hat viele Tiefen, die Einbildungskraft in ihren Sestaltungen übt viel verborgne Künste und Handsgriffe; ihr aber einen, den sie nicht übt, auch nicht üben kann, sich Bilder in abstracto ohne jedes mögliche Bild in concreto, einen Hund als allgemeine Megel ohne Hundsgestalt vorzustellen, gelingt nur der transcendentas len Einbildungskraft a priori, die ohne alle einzelne. Anschauung die ganze Sinnlichkeit schematistret.

Der Berfaffer giebt Beispiele feiner "tranfcenbenstalen Schemate tranfcenbentaler reiner Bers

<sup>\*) 6. 189.</sup> 

which is neither Isosceles nor Scalenum, nor has any particular length, nor proportion of sides; and he will soon perceive the absurdity of all the scholastic notions with regard to abstraction and general ideas. Hume Essays XII.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 181.

fanbesbegriffe überhaupt." Das reine Bild alfer Großen (quantorum') vor dem außern Ginn ift ber Raum." \*) Barum Er? Bei dem Begriff einer Große (quanti) benft man allenfalls einen Gegenftand im Raume , nicht ben Raum felbft. Er ift nicht Große, gefchweis ge bas Schema aller Großen. "Das Schema aller Gegenftande ber Ginne ift die Beit." ( Beit ift bas Schema feines Gegenstandes, geschweige aller und gwar finnlichen Gegenftande, mit benen fie nichts gemein bat. Beit ift ein Maas ber Dauer, und verlangt felbft ein Schema. "Das reine Schema det Große (quantitatis) als eines Begriffs bes Berftanbes ift die 3ahl, welche eine Borftellung ift, die die fucceffive Abdition von Ginem Bu Ginem gusammen befaßt." Alle succeffive Abdition von Einem ju Ginem ift die Babl fein Schema eines Begriffs bes Berftanbes; Auerkennung der Ginheit im Mehres ren ift Babl, wie ihre Symbole felbit zeigen. Sieben 3. B. werde ich fchwerlich durch fieben Puncte binter einander ichematifiren, die ich in Ginen deutlichen Blid nicht faffen fann , alfo wieder übergablen mußte. Durch über und neben einander gefette gleichfam zu einer Figur geordnete Puncte werde ich bem Auge fichtbar machen, in wie Bielem fich bas Gins finde.

Wenn vollends ber Verfasser seine Kategoricentas fel schematisiret, so giebt er langweiligsbunkle Forze meln statt Schemen. \*\*\*) "Das Schema der Reaslitat, 3. B. ist die continirliche Erzeugung derselben in der Zeit, die bis zum Verschwinden hinab oder von der Regation zur Große der Empsindung hinaufsteigt. †) Wen ist Realitat je unter dieser Formel erschienen? die nicht Sie, die Realitat, sondern etwas ganz anders, das

<sup>\*)</sup> S. 182. \*\*) S. 182. \*\*\*) S. 182. †) S. 183.

Maas unfter Empfindung von ihr anzeigt. Ber wird fich bas Senn burch Richtsenn, bie Realitat bes Gegenftandes durch fein Berichwinden im aginiren?

"Das Schema ber Subftang ift bie Beharrlichfeit bes Realen in ber Beit." ") Beit thut nichts gur Guba ftang. Wenn bas Bufallige bom Beftebenden auch nicht getrennt murbe, fo fall bas Schema fagen, mas Subftang an fich fen, nicht mas ein fremder Begriff von ibr wegführe.

"Das Schema ber Urfache und Caufalitat eis nes Dinges überheupt ift bas Reale, worauf, wenn, es nach Belieben gefett wird, jederzeit etwas Unbes res folgt. Es besteht alfo in ber Succession bes Dans nichfaltigen, fofern fie einer Regel unterworfen ift." \*\*) Mus melchem Belieben wird das Reale gefett? und ifts Caufalitat, wenn etwas Unberes, mas es auch fen, barauf, nicht baraus folget? Sind Succeffion und Urfache Gins? Und wenn fie einer Regel unterworfen ift, welcher Regel? Das Schema brudt meder ben Bes griff aus, ben es ausbruden foll, noch ifts ein Schema.

"Endlich bas Schema ber Gemeinschaft (Dechsels wirfung), der mechfelfeitigen Caufalitat ber Subftangen. Sie foll bas Bugleich fenn ber Beftims mungen ber Ginen mit benen ber Undern fenn, nach eis ner allgemeinen Regel. \*\*\*) Gewiß eine friedliche Che, aus beren Bugleichsenn meber Gemeinschaft, noch Wechselwirkung, noch Causalitat wird. Nach diesem Schema - Epitaphion liegen die Tobten im Grabe. Das Schema der Daglichkeit, des Dafenns, endlich gar ber-Doth wendigfeit, aufzuführen fen mir erlaffen; fie find weder Schemata, noch ausbrudende Formeln.

<sup>\*)</sup> S. 183. \*\*) E. 183.

Ueberhaupt mußte diese ganze Schematopdie migrathen, ba sie von einem Unbegriff, (der Borstellung eines Ariangels, der alle Gestalten der Ariangel, eines hundes, der alle Hundesgestalten vorstellte,) ausging. Lase set uns, vergessend diese dunkeln Formeln, von Denks bildern des menschlichen Berstandes reden.

## Bon Dentbilbern menfchlicher Berftanbesbegriffe.

- 1. Da ohne ein Berftanbliches tein Berftand bentbar ift, so find innere Denkformen ohne Gegenftande schon ihrem Namen nach leere Schemen (μορμολυκιω), die nicht einmal verständliche Wortformeln geben; bagegen, Einbruck bes Gegenstandes wird bem Drgan, und baburch bem anerkennenden Sinn sofort ein geistiger Typus. Durch eine Metastasis, die wir nicht begreisfen, ift uns der Gegenstand ein Gedanke.
- 2. Und ba jedes Organ seine Typen empfångt, da Bilder, Tone, Gerüche, Geschmacks und Gefühlsarten sich in Ansehung ihrer Beschaffenheit nicht, hochstens in Ansehung des Grades ihres Eindrucks vergleichen lassen, so wird unser innere Sinn, das sensorium commune, das aller dieser verschiedenen Eindrücke inne ward, nothe wendig eine Bersammlung der Abbrücke (Eftypen), sehr verschied ner Typen.
- 3. Wie diese sich im Nerv des Organs fortpflanzen, wie sie materiell aufbehalten werden u. f., wissen wir nicht. Das Bild, das meine Seele empfangt, ift ganz ihrer Urt, nicht das Bild auf der Nethaut des Auges; es ist von ihr empfangen, in ihre Natur metaschematisie ret. Indessen wars vom Eindruck veranlasset, und sofern ein geistiges Bild einem korperlichen abnlich seyn kann, ift es ihm abnlich.

- 4. Die Sinbildungstraft behalt diesen geistigen Tyapus, die Erinnerung weckt ihn auf, der Traum stellet ihn dar, andre Seelenkrafte erhellen ihn, machen ihn gar zum Triebe. Menschen, denen Ein Sinn fehlt, ermangeln der Typen dieses Sinnes; ein Blinder der Farbens und Bildtypen, ein Taubgebohrner der Typen des Schalles, des Tons, des Wortlants u. f.
- 5. Langft ift die Stufenleiter bemertt, die bei biefen Gins und Abbruden aus ber Entfernung entfteht, in welcher der einwirkende Gegenstand vom Organ fenn barf. In biefem Fall namlich mußte ein Mittleres (Mebium) amifchentreten, bas ben Gegenftand bem Sinn gubereis te, und beffen Typus ibm gleichfam gubilbe. Dem Auge thut dies bas Licht, bem Dhr bie Luft, fofern fie ben Schall bildet und forttragt; hiedurch, infonderheit bei Dhr und Ange, erweitert fich nicht nur die Sphare bes Sinnes, sondern es wird auch (wunderbare 3wischene funft!) ju Bilbung rein erer Toven burch bies Intermedium Raum gemabret. Gegenstande, wenigstens Theis le bon ihnen, die fich bem Ginn aufbrangen, ichreibenmit lebhaften, aber groben und verworrenen Bugen fic ibm ein; die Typen bes Auges und Ohre find abe gefetter, reiner, beller und flarer.
- 6. Und diese beiden Sinne selbst wie verschieden find nicht nur ihre Abdrude, sandern auch die Arten ihres Eindrucks von einander; gewissermaaße sind sie Feinde gegen einander und schränken einander ein. Ins dem das Auge ein Nebeneinander dem innern Sinn metaschematistret, zwingt das Ohruns, Dinge, die nach einander sind, in ganz andern, eben so kunstlichen Typen aufzunehmen. Zu gleicher Zeit werden wir also fortwähs rend in zwei Richtungen gezogen, und unwiderstehlich gewöhnt, nicht nur beide zu verbinden, d. i. beiders

lei Topen durch einander zu erklären, Erscheinungen des Auges durch Tone des Ohrs und gegenseitig; sondern uns fer Verstand kann auch nicht anders als in beiderlei Kunsts formen seine Begriffe underrückt und zu gleicher Zeit gesstäten. Durchs Auch einander wird von ihm das Nobeneina videnzis dies durch Jenes zu einer helleren Ordnung shestimmutzrentsernte Gogenstände drücken sich durch Tone successis in und; dunkle, mit Augenblicken verschwundne Lause bleiben vor und durch Gestalten. So ippisite der Verstand, und so ward (durch welche Forderung zu and zeichen nach sinander entgegengesister, einander aber wentbehrlicher Sinne, unter der Leitung des Verstans des " Spraches

7. Und zwar eine Sprache burch Artifulation. Artifulation, der siellationan ber Sprache wurden dem Menschen, der sich vermittelft. Auge und Ohrs im Besig so vieler innern leben digen. Typen fand, gleichsam nothges drungen ein Abbild derselben. Er muste, er wollte außern, was er in sich sah und sublete; so ward, unsterstützt von Stimme und Gebehrden, den innern Absdrücken seiner Seele ein lautbares Merkmahl, das Wort. Zwischen beiden Sinnen, dem Ohr und Auge und den verschiednen Sindrucken, die beide gewährten, drängte es sich hervorz es ward der empfangenen Sindrucke typisien der Ausbruck. Ein neuer Metasschem atismus tonender Gedankenbilder. Wozu Gebehrden nicht hinreichten, die seinsten Typen der Sees le drücke ein Ton aus.

8. Ein Ton; und dies war (wofür mans oft balt.) tein Nachtheil fur das Bedurfniß der Menschen. Tone rollen fort; fie folgen, wie das, was fie bezeichnen sollen, Begebenheiten, Empfindungen, Gedanken schuell

auf einander. Das Plogliche Des Borfalls wedt ein nen ploglichen Berfanbiger beffeiben, ben Laut. " Inch ber Bedifel ber Empfindungen wird burch bie bieglame Menschenstinune vielfach, reich; naturlich bezeichnet. Die Stimme tont auch in ber Racht und auf alle Seiten; ba bas Auge nur, wenn und to' es fiebet, Geffalten mabrnimmt. Die Stimme ruft ins Derg; fie sont im Sonnern mach: fie buftet gewaltig, ba Gebantenbilbet bie bem Ange worfchweben, als. eine gemablte Dberflade, poruber fcweben, und vielleicht bem Innern nichts fagen. Gobald bas Bild aber rufent fommt, gerreifit es ben Saben unfrer Gebanten, und fort alle Rube ber Seele. Menfthen , Die Gedantenbilber , als Begenftande bes Anges ... in fich : unhertrugen ; gingen rubig einber; fobald ihnen biefe, mit Stimmen beglettet, sumat in ber Racht, im Traum, ober bei plotifichen Borfallen lauten b gutamen, glaubten fie fich burch fie, wie burch eis ne bobere Bufprache, gerufen; fie mußten folgen. Erinnernugen an Geffalten ber Abwefenden geben ein rubis ges Andenten : bas Wiebertommen ihrer Stimme mit Bewegung, mit Sandlung begleitet, bringt fie febend gu uns; fie gebieten unfrer Seete. Wenn alfo Gebantenbils ber einbringen, weden, einander ftintell folgen, wenne ne regfam bezeichnen, baurend in uns hallen und wieberhallen follen, formußten fie tonen.

9. Daß sie hiemit weniger mahlten, war dem Besgriff der Sache, mithin dem Verstander selbst zuträgs lich. Nur etwa Bewegung oder Geräusch, Schall Langsamkeit und Schnelle, Sanstheit und Pestigkeit kanne die Sprache durch ihre Modulation mahlen; Begriffe, Empfindungen mahlt und mahle sie nicht. Jene wollen gedacht, diese empfunden sehn; beide soll die Sprachenur wecken, daß die Seele sie sich aus eigner Krast hers

porbringe, nicht an ben Wortbilbern bafte. Deffalb tout und flingt bie Sprache atherifth. Gin grober Sinn ifts, ber, wenn bie Seele begreift ober erfaft, wenn fie anschauet, findet, erfindet, jedesmal aus Begreifen und Erfaffen ber Sant, aus Unichanen und Sinden burch ein Glas benten mag, unter bem Bormande, bag biefe Ausbrude urfprunglich Bilber, De tapbern gewesen. In biefem Berftande ift bie gange Sprache Allegorie: benn jeberzeit brudt in ihr bie Seele ein Unbres burch ein Anbres aus, (alla myogenes, allo vou.) Sachen burch Beichen, Gebanten burch Worte, bie im Grunde nichts mit einander gemein baben. Dit bemfelben Recht fie alfo bas Begreifen mit ber Sand ein Erfaffen nennen fonnte; mit eben bem und einem innigern Rechte tonnte fie bas Ergreifen und Erfaffen mit ihrer eigenften Rraft, bem Berftanbe, alfo nennen: benn bier ward die Sache mehr die Ihrige als burch jenes Ertaften. Tragbeit ober Soblfinn ifts, in Bezeichnungen folcher Urt am Bilde ju baften ober Bil ber gu flieben, ale ob fie ben Gebanten miber ftunben. Daß fie ben Gebanten andeuten, ift ihr 3wed; und bag ein Bilbausbruck bies oft viel reiner und vollständiger als Sinnlos lange Wortformeln thue, baran ift fein 3meifel. Gelbft die Mathematit ift voll Bilbausbrude; ben Ber-· richtungen ber Analpfis liegen fogar Dichtungen gum Grunde, bei benen ber Lehrer zeigt, was fie bebeuten, b. i. was man in ihnen fuchen und nicht fuchen foll.

10. In der Sache selbst liegt es, daß, je abgezogner ein Begriff ift, sich das Bildhafte seines Ausbrucks mins dere, bis es zulegt ganz zu verschwinden scheinet. Die höhere Ordnung des Begriffes namlich gebot, daß nach und nach Merkmahle der niedern Ordnungen von ihm gesondert wurden, bagegen aus Bielen Ein hauptmerk-

mabl besto heller and Licht trat; mithin ward ber Ausbrud vom Mannichfaltig . Sinnlichen entileibet. indef der bellefte Begriff immer noch ein Gins im Debe reren barftellen muß, mithin eine Unichauung boberer Urt giebt, fo fann ibm bas Bilbhafte nie gang ents nommen werben. Die Algebra felbft mit ihren Bahlen und Beichen, burch Ordnung, Stellung, Bermandlung und Minderung berfelben bat biefes Bildhafte (es betreffe Gro-Be ober Operation,) aufs genaueste bestimmt, und eben hierauf die Sicherheit ihres Geschafts gegrundet. In ber Philosophie ging man leiber nicht also zu Werk. Der Genius ber Metaphpfif moge es wiffen, unter melchem Bildhaften die Scholaftiter fich ihre Entitaten und Quidbitaten gedacht haben; und eben fo miffe Ers, mas Un= ichauungen und Dentformen vor aller Erfahrung fur Sches mata baben .

where Entity and Quiddity the Ghosts of defunct Bodies fly. U. f.

Die also liegt ber Knäuel ber Berwirrung, ber die metaphysische Sprache folange zum babylonischen Dialekt gemacht hat, wahrscheinlich auch, uns Deutschen zumal, lange noch machen wird. Da man sich nämlich bei speculativen Begriffen keine grobe Bilber ber Erfahrung benken kounte, nahm man, wie der Zusall sie gab, aus dem Zusammenhang der Sprache, aus Erinneruns gen, wo und wenn man das Wort zuerst gehort hatte, oft aus dem Schalle des Worts selbst Züge zusammen, und formte daraus eine Nebelgestalt, wie die "Kritik" sie angiebt, ein Schema. Man bildete sich ein, aus Sponstaneität des Verstandes mit demselben bezeichnen zu konnen, was man äußerst dunkel imaginirte, worinn man seine Nebengesühle mischte, oder wobei man gar nichts als Schälle oder Lettern dachte. Bei dem Wort Essenz

2. B. bing bem Ginen eine Erfahrung aus ber Chemie, bei bem Bort Subftang bem andern ein Gefcomact aus ber Schuffel an, bie ibm feine buntle Bortgeftalt bilben balfen. Der eine bachte fich ben Raum, bies breite Richte, als einen ichwarg = ober blaugefarbten Kled, be= grengte bamit als mit einer Dece bie gesammte Sinnlich= feit und erhob bies Phantasma zu einer emigen Unichaus ung. Der Undre jog bie Beit, (ein langes Nichts) als eine Linie bin, in ber Punctweise ein Mugenblick bem andern folge, und glaubte damit Gubftangen, ja gar Ur= fache und Birfung erklart ju haben. Go ferner. Dergleichen Babnbilder fchleichen in metaphyfichen Untersuchungen umber; unbemerkt begleiten fie und mobeln bie Gedanten. Go lange bes Schriftftellers duntler Sche matismus bem unfern nicht miberfpricht, geben mir mit ihm; gerathen beibe in 3wift, bann erft fragt man : "wie konnte bas ber Schriftsteller fagen? " Gefällig mobelt man sich nach ihm, brauchet das Wort, wie Er und manche Junger ober Streiter fragten jene Carbinalofrage: dove ba pigliato? nie. Daber man gulett Bider= fpruche, Amphibolicen, Untimonicen der Bernunft unum. ganglich hielt, andre aber die gange Metaphyfit als eis nen Wortfram dunfler Schemate vermarfen. Richt vom Verftande und ber Bernunft, sondern, wie es ibr Name fagt, vom Migbrauch ber Sprache, mithin ber Bernunft und bes Berftandes rubren diese Amphibolieen ber, von unbestimmter Erfaffung ber Begriffe und ihrer Bezeid)nung burch truglich . bunfle Edbemate. Gin leidiges quid pro quo find fie, aus Rebenbegriffen und falichen Wortformen erwachsen. In Diefen Wortformen unterscheiden fich juweilen, burch ibre Sprache bermbhnt. gange Bolfer; ihre Metaphpfifer ftritten und verftanden einander nie. Wenn amifchen Clarte und Leibnit ber

Streit noch fo lange fortgesetzt mare, glaubt man, ber Britte batte bem Deutschen fich gefüget?

12. Semobute Wortformen neunet man Kornieln! bute-man fich vor ihnen, fobald fie unüberfehlich lang find ober unverftandliche Worte enthalten. Auch ber Korni nach find fie fobann fcblechte For meln. Denn mas beiffe Formel, als eine berftandlich furze, genau beftimmenbe Korm? Biebenifie fich wie frumme Linien mit Linken:unb Abweichungen bin und geben feine Figur; beim letteft Wort haber Dhr und Seele langft vorgeffen mogs bad erfte fagte, fo find fie Larven, nicht Formen. Geba man die Schemate ber Rritif durch; wer wird in ben Worten "die Borftellung des Realen als eines Subfras tum ber empirifchen Zeitbestimmung überhaupt "ben Ben ariff ber Suhftan: ? in. ber ; Succeffion bes Mannicher faltigen, infofern fie einer: Regel puntermorfen ift. 4. bem Begriff ber Caufalitat? im "Bundeichfenn ber Beffim mungen Giner Gubftang mit ben Beffimmungen ber aber bern nach einer gewiffen Regel" bie 28 ech felmirkung? unter ber "Beftinitenng ber Worftellungen eines Dinges au irgend einer Beit" feine Doglichteit benten ? Lent Diese Schemete ale Rathsel vor; wer fie, nicht auswendig. lernte, wird, schmerlich bas Abrtt bes Rathsels finden, 33 13. Auf keine andre Weise ift biefem Hebel zu entfame men, alemenn man brei Dinge; Garbe, Begriff und Wort rein unterfdieibet. Unfer Begriff macht bie Gar de nicht, meber: maglich noch wirklich; er ift nur eine. Runbe berfelben . mie mir fie-boben tonnen, nach unferm

che nicht, meber möglich noch mirklich; er ift nur eine, Kunde derselben, wie wir sie-haben können, nach unsernt Berstande und unsern Organen, Das Wort macht sie, noch weniger; es soll nur aufrusen, sie kennen zu lernen, ihren Begriff sestdeten und reptoduciven; Begriff und Wort sind also auch nicht Eins und Dasselbe. Diek soll die Andoutung jenes seyn; sein Abbruck kann und soll

es nie werben. Wer also sich an Formeln gewöhnt, als ob er den Begriff, au Begriffe, als ob er die Sache habe, mer alle unter sich verwirret und glaubt, Schemate stellen Berstandesbegriffe dar, hat sich machtig getäuschet. Mit Einer nichtssagenden Wortsormel (V. — 1.) konnte er ein ganzed Worterbuch dunkler Formeln einleiten, die alle so wenig als jene erste Wortsformel bedeuten. Sie sind Gestalten, wie sie auf dem Brocken erscheinen sollen, scholastische Phantasmen, die man ehedem mit dem ansbrückenden Namen Wortkram nannte.

Unfre Zeit branget und treibt. Wie viel Sachen baben wir kennen zu lernen! wie viel reelle Kenntntsse zu erlangen und anzuwenden! und wie weit gehen
und andre Nationen in richtiger Bestimmung der Sprasche vor! Golten wirs gestatten, daß unfre gesunde Bersssande ein Körper voll transcendentalischer Bandswärmer, voll langhinschleichender Wortschemate wersde? Es wird die Zeit kommen, da man einen großen Theil der über die "kritische Philosophie" geschriebenen Wörterbüches als die Regel ansehen wird, wie philosophiche Begriffe nicht müßten ausgesprochen, oder, wie Kaisersberg sagt, nicht müßten gewortet werden. Komme diese Zeit balb.

14. Und warum wollten wir fie nicht heranförbern? Der Schematismus reiner Berftandesbegriffe, wie ihn die Kritik will, ift, gleich ihren reinen Anschausungen und Denkformen a priori eine bestandlose Dichstung. Schemen ober Schemate sind die trüben Desfen, von vergangnen Eindruden dem Gedachtnis ober der Einbildungskraft auf dem Grunde zurudgeblichen, aus denen man jeht solche und andre Gestalten wahrs saget; viersusse Thiere ohne vier Fuße, Triangel ohne

brei Bintel'in f. Im Niedersath ber gemeinen Rebe; wo auf bentliche Bestimmung nichts antommt, mogen fie ihre Stelle behaupten; wo abersein Berstandesbegriff tein angegenen werden foll, muffen fie weg, diese duis teln Schemate.

15. Auch erniedre man den menschlichen Berstand nicht so tief, bas man ihm die Gabe zu schematistren, d. i. unbestimmte Nebelsormen zu schaffen, als eine Leiter ans dichte, auf der allein er zur Ersabrung gelangen konnte. Denn find diese Schemen nicht Worte? Worte aber bis auf den kleinsten Theil der Rede entstanden an Gesgenständen; und gerade sind dies die abgegriffensten Worte, Wortschaften, die man oniajaura, nicht ornaura nennen sollte. Der menschliche Berstand hat direi viel bobere Kraft, als dunkel zu schematistren; er kann seine erfasten Meismahle durch Worte ausdrücken, er kann sprechen, daß man die Dinge sebe und ihn vernehme.

16. Diemit theilet fich nach ben vier Regionen feiner Begriffe anch ber Unsbrud (errummers) bes Berftandes. Im Belde ber allgemeinen Ertenntniß, wo von Genn, Dafenn, Dauer, Rraft nach ihren erften Erfaffun. den bie Rebe ift, berrichen querft finnliche Borftellungen; fie conftituiren ben Gemein finn, und find bas Grundgewebe aller Sprachen. Je mehr Dinge und Eigenschaf ten ber Dinge ber menschliche Berftaub auf dies buntle Sewebe tragt, an Mehnlichkeiten und Unahnlichkeiten, an Gefdlechtern, Gattungen und Arten, befto reicher und heller in Figuren wird nach und nach feine Berfandesfprache. Gine Bernunftfprache mird. fie, ie mehr er ben Berfnupfungen amifden Urfache und Birfungen nachforscht; bis fie über bas Daas, ber Dinge am liebsten fich burch Beichen ausbrudt, und die Worte felbft als mathematische Beichen fich gleichsam nur gu

jablet. Statt einen dem Schematismus trittenlis unter ber wirksamen Kraft bes anerkennnben, Appliandes eine Ausbruck feiner: Bear iffe bemareider und Beschafe fenheit feiner, erkennbann Dinge von Stuse und Klarbeit zunimmt:

n gine der nochildelnem noch nem erdenem die der die Ethusbesbegriffe.

Ueber Genn,

eschinden bei Benn, if bennftige

Dalenn, Syrthamer,

Die finnliche, gemeine Berftenbesiprache.

The are died by the strength of

Ueber Eigenschaften ber Ueber Urfache und Dinge. Wirfung,

Daffelbe, Ein Andres, In fich bestehender,

Sattungen, Gefchlechter, Freundlich Feinblich-

bie klarere Berftanbess bie beutlichere Berfprache. nunft prache.

> no die ral**ific**ia di ana grăsi Gradi**lle BêrrMaa 8.** di ana cai

.41 Duge ber 32.

Seine Bestimmung !! A li

Im unermeffenen Ralim! In unettieffener Zeit.

bie genaueste, b. i. mathematische Sprache.

Bu erweisen ift, daß sobald sich der Berftand aus Giner Region in die andre verirret, z. B. daß, wenn Gattuns gen zu bestimmen ihm Zwed ift, er metaphysiret, oder wenn Ursachen erforschend, er in der verworrenen gemeisnen Sprache redet, sein Ausdruck in einen Schematismus ausarte, der seinen eignen Zwed ausstedt. Denn was nicht reiner Ausdruck des Begriffst, sonbern nur sein Schema ist, war nur die Frucht eines schematischen, d. i. Wortspielenden Schattenverstandes. Sinn kann durch nichts dargestellt oder vertreten werden, als durch sich selbst; ein Schema seiner ist Leersinn.

17. Da in ihrer Busammenordnung bie Rategorieen felbft fein Bauberschema, fondern die Banblung (actus purus) des wirkenden Berftandes find; fo muß nicht nur in Claffen und Arten bes Bortrages ber Begriffe, fons bern in Bildung ber Begriffe felbit bie gefammte Sprache ein Ausbrud bes anertennenben Berftandes fenn und ale folder ihre lebendige Form bemabren. Die allgemeine philosophische Sprachlebre er. weiset bies aus und in jeder menschlichen Sprache. Die erften Begriffe von Genn, Dafenn, Fortdauer, Rraft gaben felbftftanbige Borte (nomina und pronomina, substantiva) mit Bor : und Bufagen bes Ortes und ber Beit, als ihren Bestimmungen (Prapositionen) und Modificationen (casus). Die an ihnen bemerkten Eigenichaften gaben unfelbftfanbige Worte (nomina und pronomina adjectiva), die Daffelbe ober ein Undres in Geschlechtern, Gattungen, endlich ber Art nach bezeichneten; welche Mehnlichkeiten und Unterfchies be, ale felbststandige Begriffe gedacht, neue Bestandmorter mit bestimmenden Artifeln und Endungen murben. Die in ben Dingen bemerkte Rraft ichuf fich gleichfalls ibren Ausbrud, verba. Die verba substantiva Genn, Berben u. f. bezeichnen diefe Rraft felbfiffanbig; thatige und leibende Verba meifen fie auf ihren Gegenstand bin; fo mard die Welt ber Bernunft, b. i. der Urfachen und Wirkungen bezeichnet. Das Maas der Dinge end= lich brudten Bahlmbrter, Grabe und mancherlei anbre Partitein aus; ber Grundbau ber Rede in allen Spras den ift Typus Gines gufammenhangenben Mcts des wirkenben Berftandes.

Grundriß der Sprache als Thpus Einer zusammens hangenden Berftandeshandlung.

Selbstftanbige Morte, mit Bestimmungen

Der Dauer, Des Orts,

Der Rraft,

(nomina und pronomina substantiva mit Prapositionen) ber Grund aller Sprachen.

Eigenschaften, Daffelbe, Gin Undres, (Nomina und Pronomina

Rråfte,

In fich bestehend. (Verbum substantivum,)

Gegen - Mitwirken b.

(Adjectiva, passiva)

adjectiva,) Die burch Artifel und Enduns gen neue Substantive,

Gefchlechter, Gattune gen, Art merden.

Ermirtenb.

(Media.)

4. Maas fich ausbrudenb in 3able, Großes, Stufenworten. Welchen Grundriß der Sprache des Berstandes die verse knupfende Bernunft nachher in Gliedern vermehrt und enger verbindet. Er selbst führet sich in seinen wes sentlichen Theilen auf das zurud, was jeder Satz (Proposition) enthält, auf ein Selbst ftandiges und minder Selbstständiges, durch eine Bezeichnung der Kraft (verbum) getrennet oder verbunden. \*)

18. Go erscheinet bann, wie bie Sprache a priori erfunden fen. Bermoge ber eigenthumlichen Rraft bes Berftandes marb fie an Gegenftanden, fie aner. fennend erfunden; aus fich felbft, ohne biefe, bringt ber Berftand felbft feine Schatten (onummen) bervor. Un Gegenständen aber erfreuet ber Berftand fich feiner priorischen, b. i. innern Rrafte, und brudt fich felbft ab in jedem Sat, in jedem Morte. Richt anders als nach feiner Natur und Regel fonnte er wirken; tein Gegenftand gab ober lieb ibm diefe. Go viel Fehltritte er in Erfaffung und Bezeichnung ber Dinge begangen haben mag, fo erwies er feine priorifche Rraft, ein ibm gegebnes und mit ibm gegebnes posterius qu erfassen und gu begeichnen. Jedes anbre Schema gegenstandlos aus feiner bunteln Urtiefe gezogen, ift ein Dichts. ein Wahnbild.

> Velut aegri somnia vanae Finguntur species.

<sup>\*)</sup> Ein ziemlich unbekannt gebliebenes Buch: Berfuch einer an der menschlichen Sprace abgebildeten Bernunftlehre von J. W. Meiner, Leipz. 1781. verdienet hier eine ruhmliche Erwähnung. In manchen Theilen kam der Versaffer weiter, als Harris und andre kamen; das Schähbarste des Werks ist der Ueberblick des Ganzen.

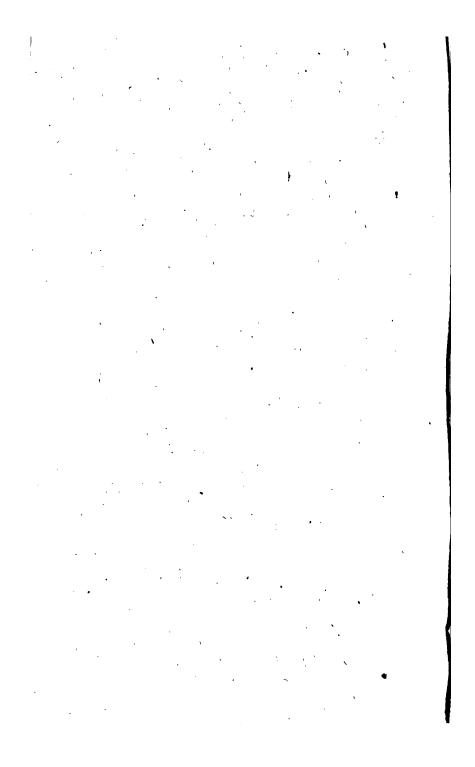

Metatritit

Systems aller Grundsätze bes reinen Berstandes.

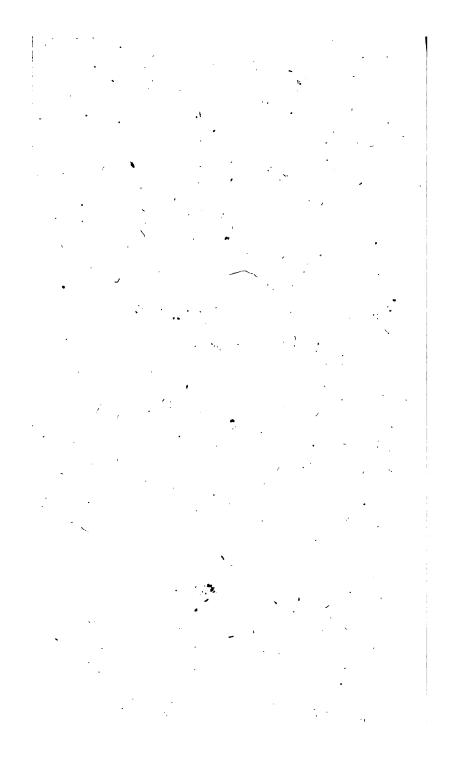

### "Spftem aller Grundfage bes reinen Berftanbes." \*)

Man erwartet viel an biefem Ramen: benn ber Bers faffer erklart fein Geschaft babin, "bie Urtheile, bie unfer Berftand unter fritischer Borficht wirklich a priori gu Stande bringt, in foftematifcher Ordnung barguftellen. " 25) Weniger erwartet man babei, ba er fich fogleich ,auf biejenigen Grundfate, die fich auf bie Rategorieen (feis ne Rategorieen) bezieben, " einschrantt, und bie mathe matifchen Grundfage felbft ausbrudlich ausschließt, \*\*\*\* "weil fie nur aus ber Unschauung, aber nicht aus bem reinen Berftanbesbegriff gezogen find." Wie? Gind mathematische Grundfate nur aus ber Unschauung. aber nicht aus bem reinen Berftanbesbegriff gezogen ? Stehn Unschauungen und reine Berftanbesbegriffe eine ander entgegen? Sind biefe ohne jene, jene ohne biefe mbglich? Und was biege es endlich, ... Grundfage aus ber Unschauung ohne Berftandesbegriffe gieben?"

"Das Syftem ber Grundfate bes reinen Bera ftandes fangt mit einem oberften Grundfat als ler analytischen Urtheile, und einem andern oberaften Grundsatz aller synthetischen Urtheile an." Und diese wären unverbunden? sie stunden beide nicht unter Einem obersten Grundsatz? Synthesis und Analysis find Theilhandlungen Eines Berstandes, Desthoden; wie leicht konnen sie in einander verwandelt wers ben, da im Grunde Eine ohne die Andre nicht seyn

<sup>\*)</sup> S. 187. \*\*) S. 187. \*\*\*) S. 188.

fann? Rein Urtheil bes Berftandes fann ohne Auffindung bes Merkmahls (Unalpfe) und ohne Berbindung des Prasbitats mit bem Subject (Synthese) gedacht werden.

"Der oberste Grundsatz bes analytischen Urtheils ist der Satz bes Widerspruchs; der oberste Grundsatzlersynthetischen Urtheile soll seyn: ein seder Gegenstand steht unter den nothwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannichsaltigen der Anschauung in einer möglichen Erfahrung."\*) Da der erkennende Verstand mit möglicher Erfahrung, mit nothwendigen Bedingungen u. s. nichts zu thun hat; so heißt, vom Nebel getrennt, der Satz nichts als "was ich erkennen soll, muß mir erkennbar gegeben seyn; ich erkenne nur, was und wie es mir erkennbar ist." Nichts weiter. Mithin ists mit dem ersten Grundsatz Eine Regel des Berstandes.

Die Knitit ber reinen Bernunft schreitet hierauf zu einer "fpstematischen Borftellung a ller fpnt betisch en Grund fatje bes reinen Berftandes," und giebt sie nach bem Mobell ber Kategorieen in einer Tafel. ") "Alle Grundsate bes reinen Berstandes sind:

"Ariomén der Anschauung,

Unticipationen der Wahrnehmung. Analogicen der Erfahrung.

Postulate bes empirischen Denkens überhaupt."

<sup>\*)</sup> S. 193. \*\*) S. 200.

"Diese Benennungen sind mit Borsicht gewählt, um bie Unterschiebe in Ansehung ber Evidenz und der Ausübung dieser Grundsätze nicht unbemerkt zu lassen. Die beiden ersten, die einer Intuitiven Gewisheit fähig sind, sollen die mathematischen Grundsätze, die beiden letzen, die einer blos biscursiven Gewisheit fähig sind, die dyn amischen Grundsätze heißen; durch welche Sind theilung sich die eben ersehene Stellung der Classen selbst andert. Nach dieser zweiten Exposition ware der Inhalt der Lasel!

I. . . . .

"Quantitat.

Ariome"

ber

Anschauung.
Grundsat.

Alle Unichaunugen find extensive Grbe 2.

"Qualitat.

Anticipationen

Bahrnehmung.

Grunbfaß.

In allen Erscheinum gen hat das Reale, was ein Segenstand der Empfindung ift, intensive Grage, d. i. einen Grad."

Und fofort, wied bas Mangelhafte ihrer Construction of fenbar, Da Quantitat nicht blos extensive, sondern auch pro- und insensive Großen begreift, so gehorte bas Prins eipium ber zweiten Classe ber ersten zu; und die zweite feht leer, \*\*) ba intensive Große der Empfindung in ber Qualitat derselben nichts bezeichnet.

<sup>\*) 6. 202-218.</sup> 

<sup>200</sup> Daß Spitur bas Wort neodyfis nicht im Sinne des Bere fagers gebraucht habe, wie S. 208. behauptet wich, ift bes

Roch weniger ergiebt fich, wie bieje Gate "Principien aller Urtheile über Quantitat und Qualitat" ber erfte gar "Principium aller Axiome" beigen mo ge, ba ihm ber Berfaffer einen Bemeis ju geben nothig gefunden. \*) Bedurfen Axiome feines Ermeifes; follte ihr oberfter Grundfat beffen bedurfen? Endlich find beis be Gage, als Prineipien betrachtet, unerwiesen. schauung, ein Buftand der Geele, weiß in fich von teis ner extensiven Große; im Angeschauten felbft vernichtet biefe die Seele, fofern fie anschaut. Mennet vollende ber Berfaffer extenfive Große "biejenige, in welcher bie Borftellung ber Theile bie Borftellung bes Sangen moglich macht, und also nothwendig vor tiefer vorhergebt, fo baß jede Erscheinung nur burch succeffive Sonthefis von Theil ju Theil erfannt werben tonne, und daß fich bare auf die Mathematit ber Ausbehnung (Geometrie) mit ihren Ariomen grunde;" \*\* ) fo fteht bies alles ber Erfahrung entgegen. In jeder Unichauung geht nothwenbig bie Borftellung bes Gangen in feinen Theilen ber Berftellung biefer voraus; fo lange ich noch aggregire, und theilmeife ichreite ohne ben Begriff bes Gangen, ift teine Unschauung bentbar. Indem ich den Triangel und Cirtel mit der Sand giebe, bringe ich zwar einen Theil nach bem andern berver; um aber gu ihrer Bervorbrins gung bie Sand anzulegen, mußte ich' ben anichauenben Begriff bes Gangen, bes Triangels, bes Cirtels in meiner Seele ichon haben. Aus einzelnen Theilen werden biefe nicht gufammengefett, nicht aggregiret.

tannt. S. Kerns diss. Epicuri npolitives, s. anticipationes sensibus demum administris haustae, non vero menti innatae. Götting. 1756.

<sup>\*). ©. 202. \*\*) ©. 203 — 206.</sup> 

So bei jeber Linie und Figur. Der Begriff ber Mathermatik, statt sich auf solch Principium zu gründen, Dunte dadurch zerstört: benn selbst, wenn Mathematik analysirt, hatte sie, was sie zur Anschauung bringen will, den Begriff des Ganzen. Nicht "Mathematik der Ausdehnung 'ist Geometrie: sondern wissenschaftliche Maasbestimmung der Größen, die im Ausgedehnten ersscheinen. Unbekummert um diese Ausdehnung behandelt Mathematik ihre Verhältnisse als Verstandeswesen, die sie der Ausdehnung gleichsam enthe bet. Groß oder klein gezogen ist ihr ein Winkel, ein Triangel gleich; klein oder größ hat ihr Eirkel zoo Grade. Und dann, wo ist beim Punct, der allen mathematischen Erscheisungen zum Grunde liegt; wo ist in den Anschauungen der Algebra extensive Größe?

Mit der Pro- und Intension ifte nicht anders. In der fleinften Beit bente ich mir nicht "ben succeffiven Fortgang bon einem Augenblick jum andern, wo burch alle Beittheile und beren hinguthun endlich eine bes ffimmte Zeitgroße erzeugt wird. \*\*) Go wenig eine Lis nie aus Puncten gufammengefest ift, fo wenig be-. fteht die Dauer aus Augenbliden, aus denen fie etwa, wie ein haufe aus Sandfornern, accumulirt murbe; wie jener ber Punct, fo ift biefer ber Augenblick blos Grenze. Chenfalls ift bas Berbaltnif ber Bablen (7+5 = 12) nicht aus Theilen ohne ein Ganges bem Berftanbe ju einem Gangen ermachfen; ber Begriff bes Bans gen, Ginheit im Mehreren, Bahl, mar ihm in jebem Gliebe (7. 5. 12.) wie im Gins felbft ba und gegeben. Der Grad intenfiver Große endlich macht weber im Uns ichauen noch im Empfinden bas Reale ber Ericheinung

<sup>\*) 5. 204. \*\*) 5. 203.</sup> 

ober Empfindung; er miffet es nur und fett es por-

Bollends als "Principien der Urtheile" mas follen biefe Cate? Weber aus noch nach ihnen ift zu urtheisten, b. i. Quantität und Qualität zu bejahen oder zu verneinen; als oberfte Kriterien aller Sate, die zu biefen Kategorieen gehören möchten, find fie ganz und brauchbar, ba fie das Wefen der Quantität und Qualität weber enthalten, noch fust berühren:

Die Grundfage bes reinen Berftanbes, bie bier bynamifche genannt werben, leiben unter einer gleichen Bermirrung. Gie follen "eine blos bifcurfie be, obgleich vollige, nicht aber intuitive Gewiße beit haben. Da fich bas Dafenn ber Dinge nicht conftruiren lagt, fo merben fie nur auf bas Berbaltnig ber Dinge geben und feine andre als blos regulative Principien abgeben tonnen. Da ift meber an Axiome, noch an Unticipationen ju benten; nicht als Grunbfage bes transcendentalen, fonbern blos bes empirifchen Ber ft an bes tonnen Diefe Analogieen ihre alleinige Bebentung und Gultigfeit haben, mithin auch nur als fole de bewiesen werben, daß folglich bie Erscheinungen nicht unter die Rategorieen Schlechthin, fondern nur unter ib. re Schemate fubjumirt werben muffen." - 3ft bies, warum fteben fie unter ben Rategorieen? was nutt ihre Deduction a priori, wenn fie nur burch Schemata ber Einbildungsfraft, bie aus ben Ginnen ente fpringt, ju conftruiten find? Dier ift ihre vorgebilbete Bufammenordnung. 00)

<sup>\*)</sup> S. 221. u. f.

<sup>\*\*)</sup> **5.** 218 - 274.

3•

#### "Caufalitat.

## Analogieen der Erfahrung.

Grundfag.

Erfahrung ift nur durch die Vorstellung einer nothwendigen Verknupfung der Wahrheiten moglich."

#### "Erfte Analogie,

Grundfat ber Beharrlichfeit ber Substanz. Bei allem Bechfel ber Erscheinungen behars ret bie Substanz; bas Quantum berfelben wird in ber Natur weder vermehrt noch vermindert."

#### "3meite Analogie.

Grundfat ber Zeitfolge nach dem Gefet ber Caufalitat.

Alle Beranderungen geschehen nach bem Sefet der Urfache und Wirkung."

#### "Dritte Unalogie,

Grundfat bes Bugleichsenns nach bem Gefet ber Bechfelmirtung ober Gemeinichaft.

Alle Substanzen, sofern sie im Raum als zus gleich mahrgenommen werden konnen, sind in burchgangiger Bechselwirkung."

4.

# "Die Poftulate bes empirischen Denfens aberhaupt."

I. ,,Bas mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung (ber Anschauung und ben Begrifs fen nach) abereinkommt, ift moglich."

2. "Bas mit ben materialen Bebingungen ber Erfahrung (ber Empfindung) jusammens hangt, ift wirklich."

3. "Deffen Bufammenhang mit bem Birflichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfab. rung bestimmt ift, ift (existirt) nothwenbig." Belch ein heer vollig gewiffer Unalogieen und Poffulate im Telbe bes gesammten empirischen Dentens batten wir an diefen Grundfaten! Die Frage ift nur : mober find fie? und wie kommt ber Berftand bagu, fie in folder Allgemeinheit, unter bem großen Siegel ber Rothwendigfeit behaupten zu burfen? g. B. "Bei allem Wechsel ber Eticheinungen beharret die Subftang; bas Quantum berfelben wird in ber Ratur weder vermehrt noch vermins bert. Alle Substangen find in burchgangiger Bechfelmir. fung. U. f." Rennet ber Berftand die gesammte Natur in allem Wechsel ber Erscheinungen und ihrem quanto? Rennet er alle Substanzen in ihrer burchgangigen Bechs felmirtung? oder weiß Er, ber Berftand, auch nur, mas, Erscheinungen entgegenset, Substang fen? Legt er babei blos Borte jum Grunde, g. B. "alle Beranderungen geschehen nach bem Gefet ber Berenupfung ber Urfache und Wirfung," ba bann im Bort Urfache freilich ichon bie Wirfung gefett, bas Gefet ber Berfnupfung beider aber nichts weniger als gezeigt ift: fo wird mit folden Behauptungen nichts behauptet. Und wie verhalten fich bann biefe Grundfate zu einander? wie fommen fie an ber Burde oberfter Principien ? und welches ift ibr Grunds fat ?

Buerft also ber Name Unalogieen. "In der Phis losophie bedeuten Unalogieen etwas fehr Berschteden nes von demjenigen, was sie in ber Mathematik vorsftellen. In bieser sind es Formeln, welche bie

Gleichheit zweener Großenverhaltniffe ausfagen, und jederzeit conftitutio, fo bag, wenn zwei Glies ber ber Proportion gegeben find, auch bas Dritte baburch gegeben wird, d. i. conftruirt werden fann. In ber Phis . losophie aber ift bie Analogie nicht die Gleichbeit zweener quantitativen, fondern qualitativen Berbaltniffe, wo ich aus brei gegebnen Gliedern nur bas Berhaltniß zu einent vierten, nicht aber bies vierte Blieb felbft ertennen und a priori geben fann, mobl aber eine Regel babe, es in ber Erfahrung ju fuchen, und ein Merkmahl, es in berfelben aufzufinden." ") Uebel mare es, wenn die Bifsenschaften in ihren Benennungen Giner Operation bes menschlichen Berftandes fo diffbarmonirten; bem ift aber nicht alfo. In ber Mathematit ift Unalogie, mas fie in ber Philosophie ift, Aehnlichkeit ber Berbaltniffe. Daff in jener die Mehnlichkeit bis jum Ginerlei genau fenn fann, entspringt aus ber Art ber Dinge, die ins Berbaltniß gefett merben; es find rein ausgebrudte Großen, in deren erftem Gliede der Ervonent fo bestimmt als im letten, in ben datis wie im quaesito erscheinet. Da in ber Philosophie die Glieder ber Berhaltniffe nicht Qualis taten allein, fondern Gegenftande mit allen ihren Qualitaten, Racta mit vielerlei Umftanden, endlich Worte bon mancherlei oft verstedter Bedeutung find: fo find freilich die Data fo mohl als das Quaesitum in der Phis losophie felten, mie jene Groffen ber Mathematit, rein beftimmt; ber Begriff ber Unalogie aber, b. i. die Sandlung des Berftandes, die Berbaltniffe fest, ift bort und bier diefelbe. Dort, wie bier, muß bas ju findende Glied die Ratur und Urt ber gegebnen Glieder haben; bort, wie bier, foll ber Berftand bas Ginerlei in mehreren ge-

<sup>\*) 5. 222.</sup> 

gebnen Fällen erkennen, und um bies thun zu konnen, ist: "die Glieder des Berhaltnisses möglich rein zu setzen," seine erste Regel. Daß übrigens auch in der Mathematik der obere Begriff, unter welchem die Analogie steht, oft versteckt sep, und durch die Anaslogie nur annahernd gefunden werde, ist bekannt. Sie gentlich also giebts nicht Analogieen, sondern Analogie, d. i. Aehnlichkeit der Berhaltnisse, die der Form nach auch bei veränderter Materie und Sache in allen Wissenschaften dieselbe bleibet.

Welches ift nun die Regel ber Analogie fur bie Erfahrung? "Aualogie ber Erfahrung ift bie nothmendige Berknupfung ber Babrnehmungen:" 2Bobl! mas aber fnupft biefe Wahrnehmungen nothwendig? "Die Zeit! Die Bestimmung ber Existenz der Objecte Fann nur burch ihre Berbindung in ber Beit überhaupt. mithin burch a priori verfnupfende Begriffe gescheben, bie jederzeit zugleich Rothwendigkeit bei fich fubren." ") Dadurch wird nichts, geschweige alles nothwendig ver-Inupfet. Die Beit knupfet nichts; Urlachen und Rolgen Enupfen fich in ber Beit. Dhne Data wirklicher Gegenftande wird burch ein bloges Maas ber Dauer meder wirkliche noch mögliche Erfahrung. Da überbem jebes baurende Befen feine eigne Beit bat, fo fann ein angenommenes allgemeines Ibealmaas ber Gefammtbauer aller Wefen fo menig ber bertnupfenbe Exponent aller Mabrnehmungen fenn, daß er vielmehr als ein frember falfcher Erponent bom Gefragten feitab führet. Die brei aus angeblichen brei modis ber Beit vorgeführten Una logieen aller Erfahrung werden bies flar zeigen.

I. Aus .

<sup>\*) 6. 219.</sup> 

1. Aus bem modo ber Beit, baf fie beharrlich fen, foll ber Grundfag entspringen, ") bag "bei allem Beche fel ber Ericheinungen bie Subftang beharre, und bas Quantum berfelben in ber Ratur meber vermehrt noch permindert werde;" wie folgt dies? Was bat Beit mit bem Wefen ber Subftan; ober bem Unwefen ber Ericheis nung ju thun? geschweige mit bem allgemeinen Quanto der Substang in der Natur? und was beifit dies allgee meine Subftange Quantum? -Dag allen Berauberuns gen etwas Beharrliches jum Grunde liege, erfennet ber Berftand; wie jenes Bebarrliche aber aus bem Begriff ber Beit folge, in ber nichts Beharrliches ift, erflaret bies unbewiesene Dogma nicht. Ihr, der Rauberinn fon mobl als der Derfahrerinn aller Bufalligfeiten, und zwar ibrer Beharrlichfeit foll die Beharrung ber Gubfang mit einem nie bermehrten, nie verminderten Quanto anvertrauet fenn? Go mare die bebarrende Welt nicht bem Ruden einer Schilberdte, nicht bem Staubchen auf einem Schmetterlinge flugel einmal. (benn bie Beit ift noch ein Minderes als bies Staubchen) fondern einem Babnbilde anvertrauet, bas nur in Gedanten ba ift. Ueberhanpt will ich, wenn von Causalitat Die Rede ift, nicht miffen, mas beharrlich und jufallig, (Substang und Accidens) fondern was Urfache und Wirfung fey. Much bat ber Berftand teinen Begriff von einem allges meinen, nie vermehrten, nie verminderten Quanto aller Substanzen. Ale Regel ber Unalogie gebt alfo biefer angebliche Grundfat verlobren; er ift unerwiefen, bieber ungeborig, und führet ju nichts.

2. Aus dem modo der Zeitfolge foll ber Grunds fat entspringen : \*\*) "Alle Beranderungen gefchehen nach

<sup>\*)</sup> S. 224. \*\*) S. 232.

Berber's Werte j. Phil. u. Beid, XIV.

bem Gefet ber Bertnupfung ber Urfache und Birtung!" Entfpringet er baber? Zeitfolge gemahret ben Begriff von Succession; nicht aber von Urfache und Bir. Bung, geschweige von beren nothwendiger Berinapfung. Bie vieles folgt gu Giner Zeit auf einander, mas als Urfache und Wirtung nicht mit einander vertnupft ift! und bies geheime, vefte Band, wie tann es bie Beitfolge, ein fachleerer Begriff tnupfen? Dag man fich bie Urfache gewöhnlich vor ber Birtung bentet, bag, wenn Bu Dervorbringung Diefer eine Beit geboret, ober wenn Die Wirfung nicht fogleich fichtbar wird, wir gwifchen beiben eine Beit meffen, bies erflart in ber Berborbringung nichts. Cobald unfer Berftand Urfache und Birfung anerkennt, vernichtet er bas Bilb biefer 3wis fchenzeit, indem er die Urfache wirkenb, die Bir fung in ber Urfache fichet, mithin Ginen Begriff im andern bentet.

"Menn wir also erfahren, daß etwas geschiebt, so seigen wir dabei, jederzeit, voraus, daß irs gend etwas, vorausgehe, worauf es nach einer Regel folge."») Nicht dies seigen wir voraus, sondern daß etwas da sen, woraus das Andre solge. Borüber, verschwunden, =0 kann jenes nicht seyn, sonst konte es nicht Ursache von = 1 werden; und eben die Regel suchen wir, nach der die Wirkung aus ihm, nicht auf dasselbe folget. "Diese Regel ist, daß in dem, was vorhergeht, die Bedingung anzutreffen sey, unter welcher die Begebenheit, jederzeit, d. i nothe wendiger Weise solgt." Die Bedingung aber ist nie die Zeitsolge, sondern das Wirkende in ihr, wornach eben gefragt wird. Die gegebne Regel also ist kein

<sup>\*) 6. 240. \*\*) 6. 246.</sup> 

Aufichluß, fondern eine Lavtologie ber Frage. ift ber Sat vom gureichenben Grunbe ber Grunb mbalicher Erfahrung, namlich ber objectiven Erfenntniff ber Ericeinung in Anfebung bes Berbaltniffes berfelben in Reibenfolge ber Beit." - Der Gat bes zureichenben Grundes bat mit ber Reibenfolge ber. Beit nichts zu ichaffen; er fann in biefem ibm fremben Begriff teinen Erweis finden. Much Dinge, die als Urfache und Birtung gufammen existiren, muffen in einanber gegrundet fenn, nicht burch bie Beit, fondern durch die Beschaffenbeit ibres Dasenns. "Demnach ift Die Beitfolge allerdings bas einzige empirische Rrites rium ber Wirkung in Beziehung anf die Causalitat ber Urfache, die vorhergeht." \*) Die bloge Beitfolge ift Tein Kriterium bes Caufalzusammenhanges beiber; ober ben gemeinften Trugichluffen mare bie Pforte weit gebffnet. Dadurch, bag Eins auf bas anbre folgt, werbe ich aufmertfam ju forichen, ob Gins mit bem anbern in Causalverbindung ftebe? oft ifte; oft ift es, ber Beie tenfolge ungeachtet, nicht; ifte aber, und habe ich bie Berbindung mahrgenommen, fo vergeffe ich ber Zeitfolge als eines fremben Umftandes und fpure bem Grunde jener Berbindung felbft nach. Der gange Grundfat bat uns alfo über bie Regel bes Bufammenhanges zwischen Ursache und Wirtung nicht nur nichts gesagt, sonbern auch , indem er einen fremden unfruchtbaren Rebenbegriff, die Zeitfolge, ber Caufalfolge unterfcob, auf eis nen Fremeg ber truglichften Suppositionen geführet.

3. Aus bem modo bes Bugleichfeyns ber Beit foll ber Grundfat entsprießen: \*\*) "Alle Gubstanzen, sofern fie im Raum als zugleich mabrgenommen wer-

<sup>\*) 5, 249, \*\*) 5, 256, ...</sup> 

ben tonnen, find in burchgangiger Bechfelwir fung." Freudig erichrickt man bor bem ungeheuren Auffcbluff, alle Substangen in burchgangiger Bechselmirtung zu feben; balb aber berschwindet bie Freude: benn morauf beruht ber Aufschluß? Dag Dinge ,als angleich mabrgenommen werben fonnen." Gern geftebt jebermann ein, daß wenn fie nicht jugleich maren, feine Wechselmirtung amischen ihnen ftatt fande; wie aber aus biefem Bugleich fenn und meiner Bahrnehmung Die Bechfelmirtung entftebe, vollends daß "als Subftangen, fofern fie, im Raum, ale zugleich mabrgenommen werben tonnen, in burchgangiger Bechfelwirtung fevn ," gleich, als ob fie's ohne biefe Wahrnehmung, und gwar im Raum, nicht maren, bies ift entweder Dffenbarung ober bas leerfte Dogma. Welcher menfche liche Berftand bat Substangen als Substangen mabrgenommen? und alle Substangen, im Raume? und wie folgt buber ihre burchgangige Bechfelwirfung? Als ob ber Raum eine Thalamus, und bas Bugleichsenn in ihm ein bie Wechselmirfung treibendes Dbiltrum mare. Baculus und pluvia find burch Raum und Beit verbunden; fie werden mahrgenommen, mithin find fie, "in Bechfelwirtung, in realem Ginfluß. (in commercio reali, non tantum in communione.)"

Wie weit übrigens diese Grundsate vom ersten Begriff einer Analogie sich entsernen, lehrt der Andlick.
Bei jeder Analogie suche ich einen Exponenten gleis
cher ober ähnlicher Berhältnisse; ist dieser in Einem dieser Sate zu sinden? Daf an den Dingen der Welt Einiges wechsele, ein Andres bleibe, sehen wir; nach welcher Regel es wechsle und bleibe, wollten wir wissen; wo ist die Regel? Das Ursachen und Birtungen einander oft solgen, da sie auch mit einander be-

fteben konnen, ja ein Moment bes Busammensenns gwis fchen beiben fenn muß, feben wir; die Regel ihrer Bere bindung mar unfre Frage. In feiner ber brei Unalogieen wird uns diefe, bagegen in ber erften und britten beweistofe Gage gegeben, ju benen ber Berftand fich nime mer verfteigen follte. Wenn ber Berfaffer enblich glaubt,") baß diefe feine "Gefete a priori eine Ratur ale Bererft moglich machen, baf feine Analogieen bie Ratureinbeit im Bufammenbange aller Erscheinungen uns ter gewiffen Exponenten erft barftellen," fo ift bies ein Glaube auffer aller Unglogie ber Bernunft : benn biefe Grundfate ftellen nichts bar; fie machen nichts moglich. Wenn er feine Beweisart biefer Gage als die "ein gige m d g li che," verfleinernd jede andre Bemeisart, ruhmt: \*\*) fo mochte man munichen, er batte fie, ba fie boch nicht Ariome find, als Lehrfate ichlicht bogmatifch ere miesen.

"Die Postulate des empirischen Dentens überhaupt" dursen uns nicht aufhalten: denn sie sind, wie die Kritik selbst gesteht, leere Sate, die nicht hies her gehören. Doge die transcendentale Bernunft "die artigen Fragen: ob das Feld der Möglichkeit größs ser sen, als das Feld, was alles Wirkliche enthält, dies ses aber wiederum größer, als die Menge desjenigen, was nothwendig ist?" beantworten; der urtheilende Bersstand schwendig ist? beantworten; der urtheilende Bersstand schwende, Idee Dobe, geschweige daß er, aus seiner Function schreitend, über das Gesammt Mögliche, Dasen de, Nothwendige in Postulaten absprechen "wollte. Postulate des empirischen Dentens überhaupt"— was sind sie? und zwar die e Postulate?

<sup>\*)</sup> S. 263. \*\*) S. 262-265. \*\*\*) S. 266.

Rabe vom Durchwandern bber Baften voll leerer hirngeburten im anmaaßendsten Wortnebel, wird der Leser sich gern erdolen. Wir wollen unfre tunstlose Tasfel der Begriffe eines anertennenden Berstandes vor und nehmen, und sehen, wie eben so tunstlos, theorestisch und prattisch, jedes Feld dieser Begriffe in seinem Grundsatze sich selbst ausspricht. Der Grundsatz aller tann tein andrer seyn, als: "der menschliche Bersstand ertennet, was ihm ertennbar, in der Weise, wie es ihm, seiner Natur und seinen Organen nach, ertennbar ist."

T.

Die erfte einfachfte Claffe,

Die Rategorie des Genns,

Senn,

Dasenn, Fortbauer, Rraft,

spricht sich selbst aus. — Wie aber? Etwa: "alles Seyn ist an Raum und Zeit gebunden? in Raum und Zeit enthalten?" Das bieße die wesentlichsten Begriffe an zwei von ihnen abgeleitete Phantasmen heften. Biels mehr sagt der Grundsag:

1. Theoretisch. Dasenn offenbaret sich selbst. Es fest seinen Ort. Es hat seine Dauer durch Kraft. Wie, wenn und woher es diese Kraft erlangt? seir wenn es sie besessen habe? ob es mit ihr auf andre wirke? ob andre darauf wirken? von dem Allem ist die Frage nicht. Es ist da und hat seinen Ort, auf dem es dauret. Neben ihm entstehe für andre Raum, seine Dauer werde durch innere oder äußere Beränderungen gemessen, so entstehe Zeit; Raum und Zeit sind nicht sein inneres Wesen.

2. Der prattifche Grundfat biefer Rategorie spricht fich selbst aus: "Bermirre die Begriffe nicht; mache nicht Raum und Zeit zu Anschauungen, zu Forsmn. Daseyn ertenne an, bas lich, Kraft seinner und beiner, organisch dir barftellt.

Die zweite Rategorie mar

Rategorie ber Sigenschaften ber Dinge. Daffelbe, (ein Undres.) Gattungen, Geschlechter,

Ihr Grundfat fpricht fich felbft aus:

- 1. Theoretisch. "Was du anerkenneft, (mahre nimmst, empfindest,) ift Dasselbe oder ein Ander res. Jenes und Dieses zeiget sich bir in Merkemahlen, die einer Zusammenordnung fabig sind."
- 2. Prattisch. "Erkenne und ordne. Bemertend Unterschiede und Rehnlichkeiten bieser und boberer Art, erkenne im Bielen das Eine; im Einen das Bieleg nur so nimmst du wahr." Ein reicher Grundschie zu gemeinschaftlicher und wechselnder Uebung unser munters sten Erkenntniskräfte, des Scharssinns im Unterscheiden, des Witzes im Bergleichen, des Berstandes im Anerstennen und Ordnen. Nicht die Naturgeschichte allein, alle Wissenschaften freuen sich der Andwendung dieser Kräfte; sie schren Gedankenreihen herbei und ordnen die Bemertungen des Lebens. Wittelst ihrer treibt der menschliche Geist im großen Vorrathshause von Alehns lichkeiten und Verschiedenheiten der Naturwesen sein sorte wirkend Geschäft.

3

Die britte Claffe ber Berftandesbegriffe, Rategorie ber Krafte. In sich wirkend, Entgegens, Mitwirkend, Erwirkend.

fpricht fich felbft and:

1. Theoretisch. "In Wirfung zeiget sich Kraft. Ihre Arten sowohl als ihre Tendenzen und Exfolge im Zusammenhange ber Rastur muffen durch Beobachtung erkannt, durch Bersuche erforscht und angewandt werden." Der Mensch ist ein Herr der Schöpfung mur durch den Gebrauch ihrer Krafte.

L' Nicht der Naturviffenschaft allein, auch der Gerschichte und Ersahrung giebt dieser Grundsatz Leben. Auch in die fem spielen Naturkafte, deren Triebsedern und urten, deren Tendenzund Ersolge fortwährend zu Demerken und anzuwenden sind. Die Natur ist dem Menschen sin indbinfed Reich der Krafte.

Auf dem bienten Felde der Begriffe endlich spricht

Rategorie bes Magfies, Punct, (Moment,)

Ungemeffener Ranm , ... Unermeffene ; Beit. :

Unermeffene Rraft

fich am Plarften aus. Sie fagt

1. Theoretifch. "Alle bein Maas im Enb-

Je zweckhafter und feiner, besto beffer; nur nimm es mie für ein beendetes All. Ueber jenes Feine läßt sich ein Feineres deuten.

2. Prattifch, "Wende dies Maas auf Ab les an, worauf du tannft," auch auf Rrafte, Empfindungen, Handlungen, Gedanten. Das Schwächfte und Startfte, bas Duntelfte und Helleste find mit eine ander verbunden; unferm Verstande find beide Tendem zen endlos.

Bekannt ists, daß die Mathematik durch die Biffenschaft des Unepdichen die größesten Fortschritte gewonmen; der Philosophie, in welche diese Wissenschaft des
Anendlichen Leibnitz gebracht, in welcher Lambert
sie fortgeführt hat, steben ihre mahren Fortschritte noch
bevor, Rur hurch Maas schaffet die Bernunft sich Gewisselt und Regel.

Ueber alle biese Satze des Berftandes liegen theores tisch und praktisch, die schätharsten Bemerkungen sowohl als Anwendungen vorm Ange der Welt; und noch darf die "kritische Philosophie" sagen: "vor ihr, der "kritisichen Philosophie" soy, keine Philosophie in der Welt gewesen? Außer ihr gebe as keine?"

Nicht einmal der Zweifel Hnme's, "daß die Bersbindung zwischen Ursache und Wirkung auf einer Anakogie gleichartiger Wahrnehmungen beruhe," der nach dem Bericht ibred Itheberd die kritische Philosophie versanlaßt hat, ") ist durch sie gehoben: denn die von ihr gegebne Regel des Zusammenhauges zwischen Ursache und Wirkung, die Zeitfolge, oder dei der Wechselswirkung das Zugleichsenn ist, wie wir sehen, für diesen Zusammenhaug kein Exponent, keine Regel. Den

<sup>\*) 6.</sup> Prolegom, ju jeber tunftigen Metaphyfit u. f.

nothwendigen Zusammenhang der Weltbegebenheiten hat die Vernunft, so lange sie bentt, noch nie aus dem Bes griff des Raums und der Zeit, aus ihnen nie eine Kraft oder Weirinug der Natur a priori errathen, so wenig das bloße Zusammensenn im Raum und in der Zeit Eine Classe lebendiger Wesen hat fortpflanzen oder befruchten mogen.

Auf etwas Befferes giengen Baco, Cartes, Leibe nit, Lambert aus, wenn fie von allgemeinen Grundfagen bes Berftanbes fprachen. Der erfte. ein wegebereitenber Berold ber Biffenschaften, munfchte in einer Ur . ober Grundphilosophie aus allen Biffen-Schaften allgemeine Grundfate gefammlet, die auch fur alle Dienten; und gab bavon Proben. Cartes und feis ne Schule nannte bie reinen Principien unfres Berftans bes eingebohrne Ibeen, und machte fie gum Riche maas aller Ertenntniß; die Idee von Gott felbft bieß ibm befregen eingebohren, weil bine ben Begriff eines , burch fich Rothwendigen, Dasenenden, Beften, wie in ber Mathematik ohne ben rechten Winkel, ohne Rreis -und Mittelpunkt alles unftat und fluctuirend bliebe. Leibnit fugte bem Grundfat ber Joentitat, auf ben er alle reine Berftandesmahrheit bezog, bas Principium ber Caufalitat: "nichts ift ohne gureichenden Grund" ju feinem andern 3med bei, als Jenen aus bem Reich ! bes Dafenns ine Reich bes Berbene binuber zu führen, und auch in Diefem zusammenhangenbe Gewißbeit zu grunden. Lam bert endlich bat in feinen großen Gebäuden des Draanon und ber Architektonit Grunbfate aller Urt gefammlet, benen nur bie Bufammenordnung unter einander, und bie Burudfubrung auf ibre einfachsten Principien fehlet. Reiner ber brei letten ichloß Grundlate ber Mathematit von feinem Geschaft

aus, weil sie "nur aus der Anschauung, nicht aber aus Berstandesbegriffen gezogen sepn;" vielmehr war ihnen bei allen Berstandesprincipien Gewisheit mathematisscher Grundsäte die böchste Regel. Lasset uns also, da man die vorhin gegebnen Ariome, die der menschliche Berstand aus seiner einzigen Kraft, der Auerkennung, aussprach, gern objectiv, d. i. den Gegenständen nach auszudrücken pflegt, auch in dieser Gestalt sie ausspreschen, und ihre Identität mit dem vorigen dadurch zeigen:

Grundfage bes Verstandes, objectiv ausgesprochen.

Rategorie bes Senns. Grunbfat.

Bas ift, ift: b. i. Das von uns Erstannte, in ber Maage, wie wirs ertensnen, muffen wir als ertannt annehmen, b. i. ich muß wiffen, bag ich weiß.

.2. . Rategorie ber

Eigenichaften,
Grundfatz,
Bas einander in einem
Dritten abulich ober gleich ift, ift einander felbst gleich ober abulich. 3. Rategorie ber

Rrafte, Grundfut. Aus nichts wird nichts, oder: Was wird, hat eine Um fache feines Werbens.

4.

Rategorie bes Maaßes, : Grundfag.

Zwei Dinge find einander entweber gleich, ober fleiner, ober größer; nach einem gemeinschaftlichen Maas. Unter welchen Grundschen bann eine Meihe andrer sieht, nachdem biese ober jene Region der Gegenstände ihre Mos dification fodert. Kein innigeres Vergnügen hat der menschliche Verstand, als wehn er auch in den verstochstenken Objecten diesetben ewigen und vesten Grundsätze unsres Verstandes anerkenntlich wiederkommen siehet; er hat sich sodann, seinen gewissesten Regen nach, in ihe nen selbst gefunden. Anerkannt von ihm beisen sie Uxiome; praktisch anwendbar Postutate; Analvs gie beist die Regel des Verhältnisses in ihnen bei mehoreren Gliedern; zwischen welchen Anticipation nur als Hypothese statt sinden kann, bewährbar durch Ersfahrung.

Dag burch jene von der fritischen Philosophie gegebe nen Grundfate, die nichte weniger, ale burch fich tlar, mithin nicht a priori find, teine Erfahrung im balich merbe, zeigt ibr Inhalt. Entweber find fie aus der Erfahrung mangelhaft aufgenommen, und einem unrechten Ort angeeignet, ober geben binaus uber alle Erfab. rung. Bas biefe es auch: burch einen Grundfat wird Erfahrung möglich?" Erfahrung muß burch fich felbft gegeben senn, ein posterius jum priori, die beibe obne einander nicht fatt finden. Der praftifche Grundfat ipricht eine mir mbgliche Erfahrung aus . weit fie ba iff. einem theoretischen Grundfat in mir gleichformig. Beibe enthalen fie, wie ein Theorem bie Demonstration, ein Droblem feine Auflofung enthalt, in und mit ibnen gegeben. - Geben wir jett ju einem neuen Phantafieipiel, gur "tritifchen Biderlegung bes Idealismus," uber. \*)

<sup>\*) 6. 274.</sup> 

6,

W o m

Ibealismus und Realismus.

j. • Da ber fritischen Philosophie ber Borwurf ber Ibea. lismus gemacht war, schützet fie sich bagegen, indem in ber zweiten Auflage sie ihn zweimal widerleget. ").

Die Beweistraft Diefer Biderlegung foll barinn lies gen, "baf ich mir meines Dafenns in ber Beit, folge lich auch ber Bestimmbarteit beffelben in biefer burch innere Erfahrung bewußt bin. Diefes Bewußtfenn meines Dasenns in ber Beit fen mit bem Bewuftsenn eines Berhaltniffes auffer mir ibentifch verbunden; es fep alfo Erfahrung und nicht Erdichtung, Sinn und nicht Einbildungefraft, welches das Meußere mit meinem innern Sinn ungertrennlich verfnupft. Nun fete alle Zeitbestimmung etwas Beharrliches in ber Babrnehmung poraus; dies Bebarrliche aber tonne nicht eine Anschanung in mir fenn. Denn alle Bestimmungegrunde meines Dafenns, Die in mir angetroffen werden tomnen, fenn Borftellungen, und bedarfen als folde felbit ein von ihnen unterschiednes Bebarrliches, worauf in Beziehung ber Bechfel berfelben, mithin mein Da. fenn in ber Beit, barinn fie mechfeln, beftimmt merben tonne." - "Das ift ja eben, wird Bertelen fagen , verftandlicher ausgebrudt, meine Meinung. Gin Bebarrliches, ber ewige Geift ifts, ber (Ideen exiffiren nur im Geift,) alle Ideen, die ihr Dinge nennt, mir in ber Seele vorstellig macht, nach ben Regeln, bie er fich felbst vorgeschrieben. Die Folge meiner Ideen beißet bie Beit; glaubst bu, bag bies Bort, bas nur ein

<sup>\*)</sup> Einleitung G. XXXIX. und G. 274. f.

Berhältniß, das Maas der Dauer meiner Borstellungen bezeichnet, und nur an ihrer Folge entstehet, meine wahre, d. i. idealische Welt vernichten moge? Die Worte, außer und in mir identisch verbunden" sind eben mein Sedanke, da meine Borstellungen nicht außer, sondern in mir sind; die Folge derselben, Succession, ist ein nothwendiges Verhältniß, da der große Beharrende sie in mir nach einem Gesetz der Ordnung erscheinen läßt, in welchem Alles verknüpft ist." Die kritische Philosophie hat sich also die Mühe genommen, der Hypothese des seinsten Idealisten ihre Sprache zu leihen, nicht aber sie zu widerlegen. ")

tud mas konnte auch die Zeit dem Jbealismus ans haben? Jedes tiefere Nachdenken, jede ernstere Beschäftigung, ein Gedankenspiel sogar entnimmt und der Zeit, wie dem Raum, und macht uns auf eine Zeit zu Idea-listen. Ein lebhafter Traum schaffet sich seine eigne Zeit, in der alles nach einem andern Maas als beim Wachen-den verknupft ist. Kann und darf der Wahnstnnige, oft mit einem sortgebenden, ihm unableglichen Wahn sich sogar eine andre Person, als der er ist, und, Trousseiner offenen Augen, sich an einem eingebildeten Ort danken; wie sollte ihn der seine Wecker, die Zeit, mit dem, was um ihn ist, in Harmonie bringen? Da eben

ja

<sup>\*)</sup> Bertelen's Spitem ist von wenigen gefannt; noch ofter wirds misverstanden. Die Hauptschrift, in der es dargelegt wird: a Treatise concerning the principles of human knowlegde, ist meines Wissens noch nicht überseht; in der Uebersehung (Georg Bertelen's philosophische Werte Ab. 1. Leipz. 1781.) sind nur seine Gespräche zwischen hie las und Philonous, die schon überseht waren, wieders holet.

ja bie Beit, bie er in fich bat, b. i. die Rolge feiner Sebanten, wie eine gehende Uhr ihm biefe Barmonifis rung unterfaget. In farten Unternehmungen und Leis benichaften find wir alle Ibealiften; fein Dichter, infonberbeit tein bramatischer Dichter verdient feinen Namen. ber und nicht auf eine Beit au Ginwohnern feiner Belt. nach feiner. nicht nach unfrer Ubr, machen tonnte. Die Britifche Philosophie felbft, ale eine Folge von Dichtungen. bie an ber Imagination baften, bat nicht nur bige lettifche Idealiften gebohren, bie, Rraft bes Borts ib. res Meifters, fortan Raum und Beit als Formen ihrer Sinnlichkeit a priori anschaueten, und ba bie Rategorieen allein die Moglichkeit aller Erfahrung und alles Dentens enthalten, fortan nicht anbere ale nach biefen Rategorien erfuhren; fonbern fie hat ein noch viel Grofferes bewirtet. Da namlich, um eine Ginnenwelt empfinden ju tonnen, fie fich die Dodlichkeit berfelben felbft erschaffen ju muffen glaubte, ebe und obne bag man fie empfindet, und um Gegenstande benten zu tonnen, fich bie Möglichkeit bes Denkens burch Rategorieen und Schemate felbft zubereitet: fo bat fie meit mehr als Bertelen gethan; fe hat ben Ibealismus priorifiret.

Weil aber bas Wort Idealismus mancherlei Miss verftandniffe vorwalten, fo ift eine Erbrterung beffelben vor allem notbig.

#### Ueber Sbealismus und Realismus. \*)

Der menschliche Berftand, wie wir ihn kennen, spricht sein kurzes Machtwort Ift, (worauf zwischen bem Ibea-

<sup>\*)</sup> Die Schrift: David hume übet den Glauben; ober Ideas lismus und Realismus, ein Gespräch von F. H. Jacobi (Brest. 1787.) war Eine der erften, die dem Wahnglauben herder's Werte; Phil. u. Gesch. XIV.

lismus und Realismus alles antommt,) in febr berichiebner Energie aus, nach bem Felbe von Begriffen, mo ers anwendet. Spricht er vom Senn, Dafenn, Dauer burd Rraft; fo ifte ihm ein wefentlicher Begriff; Ift bedeutet ibm dann Erifteng, Dafeyn, auf fein Selbftbemußtfenn gegrundet. Spricht er von Gigenichaften ber Dinge nach Mehnlichkeiten und Untericbieben, fo wird fein Ift gelinder; unbefummert fett er bad gegebene Dafenn bes Dinges voraus, und redet von bem, mas bem Dinge gutommt, mas es an fich Rebet er von Urfache und Birtung, fo andert fich fein Ift in ein "es wird, es gefchiebt." Dier ift er, bis er die Birtung in ber Urfache ertennet, blos ein Bemerter. Wenn endlich von Maa's und Große Die Frage ift, verschwindet fein Ift gang; es wird bas Beichen + - = x: Alfo ergiebt fich ein Unterschied ber Behauptungen bes Berftanbes nach folgenber Zafel:

Ift
bes Dasenns,
bas Dajeyn selbst mit Kraft und Dauer.
(est, exsistit, so.)

T.

2. 3. If If

der Eigenschaften. ber Ursache und Wirkung. Butommend, ahnlich, Es wird, es geschieht. verschieden.

(inest, unappend) (fit, ymerm, mila.)

If bes Maages - — = x: (15112(11.)

der kritischen Philosophie entgegentrat; sie bedarf keiner Anspreisung, da sie ihren Werry selbst mit fich führet.

Rach biefem Unterschiede laffet und bie Behauptungen von Birtlichteit ber Dinge unterscheiben.

#### I. Anerkennung bes Dafeyns.

1. Anertennung bes Dafenns meiner felbit. So fonderbar es fcheint, fo gewiß ift es, bag beutlich sere Tennend (explicite, diftincte) ber Menfch feiner felbft nicht querft, fondern faft gulett inne wird. Er bat und aebraucht fich, ale ein Gegebenes, ber Befiger ein Befitthum, ohne über fich, ob und wie er bafei? gu iveculiren. Gin Rind fpricht von fich in ber britten Perfon. wie es fich nennen gebort bat; bas 3ch, bas es nachabe mend ausspricht, Scheinet ibm fremde. Ja wenn man eis nen im Birten und Leiden graugewordenen Mann mit ber Frage anginge: "Bift du auch? weißt bu, bag bu bift ?" fo wurde er uns mahrscheinlich Dirtungen feis nes Dafenns entweder nennen oder ju fühlen geben; übris gens aber icherzhaft mahr fagen; mich buntt es ale fo." Ueber dies Dunten, aber gewiffe Dunten geht alfo unfer Denten, eigne Grifteng betreffenb, nicht bine aus. Durch Schluffe aus meinem Denten, poter bag ich "mein transcendentales Bewußtseyn von dem Bebanten: 3ch bente, begleiten laffe," wird uns tein boberer Grad von Gewigheit, als ben und unfer Bewufte fenn gab: benn bas "Ich bente" ift felbft nur eine Art meiner Erfifteng, ein Gebante, fo wie jeber Schluß eine Mrt bes Denfens. Unerfennen follen wir uns in bem. mas mir bermogen; haben follen mir uns und gebrauchen. Wie alles um uns ber, ift ber Menfch fich felbit ein Begebnes; er findet fich im Universum, wohin er fich nicht felbft fette, und findet fich am innigften als Rraft, als Urfache.

Sehr verschieden icheine bei verschiednen Menschen ber Grad bes Gelbftbemußtsepus, in welchem fie fich felbft finden, b. i. anerkennen und innewerben. Richt burch .. innere Unfchauung vermittelft ber Beitform a priori" gelangen fie baju; fondern burch Mufregung ih rer Kraft, burch' Wedung von außen. Die ben Meugebohrnen, fobald er in die Welt tritt, außere Reize gleichfam befturmen, und feine Bedurfniffe, innere Reize ans fich brangen, bamit er vom Meugern Befit nehme; wie hiedurch allein, b. i. im Gebrauch feine Ginne und Rrafte fich ibm offenbaren, d. i. ibm zu erfen. nen geben, bag und mogu er fie habe; fo bleibt ber Menfch Lebenslang ein folches Rind ber Ratur, ein Bogling ber Schopfung. Rur burche Thun werden mir inne, baf mit ju thun bermochten; burch Unmenbung unfrer Rrafte erweifen wir uns felbft, bag wir find, ras wir und befigen und baben. 3m freubigften Gebiund biefer Vermogen ertennet ber Menfc fo' viel von feinem Dafenn, ale er es fich felbft erprob. te. Daber jene edle Unruhe des Junglinge, wenn mas buntel in ihm ichlaft, was er unbewußt und boch bemufit in fich beget, and Licht will und Gebrauchlos fich ein tortes Eigenthum buntet. Durch frembe Belfviele ober durch außere Umftanbe gewedt, richtet fein Sinneres fich auf, melbet fich an, und verlangt Unwendung. Beschäft und Befahr weden ben Dann, bag er fich anertenne, ber Gefahr beftehe, und julett daß freudige Sefubl babe: ",,bas bin ich, weit ichs erprobte." Dan barf alfo fagen, bag bas mirtliche Bemußtfenn vom Dafenn eines Menfchen in feiner ermiefenen, ober gum Erweis fich raftenden Rraft lebe; worinn auch alle groß . und wohlbenfende Bolfer die mabre Exfifteng, das Wefenhafte eines Menfchen fetten. Er ift, fo fern er bermag.

Ob wir von unserm Dasenn ein sinnliches Bilb, (Phantasma) in uns tragen? thut nichts zur Sache; zu bell vorschimmernd wurde ein solches Blendwerk dem Fortstrebenden sogar hinderlich und schädlich. Der Mensch ist gleichsam nie ganz; seine Exsistenz ist Worden, Glaubt er schon geworden zu senn, so wird er selten mehr; er gehet rückwarts und schwindet. Wie Angen, die ihre eigne Figur vor sich seben, krank sind, und Menschen, denen ihr sichtbares Idol vorsteht, zu Wahnsinnisgen gehören: so ists mit benen, die ihre Geistes voer Körpergestalt sich zum begleitenden Wahnbilde geschafs sen haben. Es muffen nach einer hekannten optischen Erscheinung dichte, dunkle Wolfen um uns senn, wenn unstre Zwittergestalt sichtbar neben uns reitet.

Indessen fehlt es nicht an Datis, die zu erkennen gesten, daß wir von unfrer eignen Exsistenz ein Idiom in und tragen; und zwar, sonderbarer Weise, ists oft ein fremdes Bild, das mit der Gestalt, die wir im Spiesgel oder Andere an und gewahr werden, nicht übereinstommt. Wohere dies befremdende Ereigniß? Es zeigt, daß der Mensch von dem was er ist, oder vielmehr was er kann und senn soll, eine Comprehension in sich trage, die er sich zwar selten oder nie zur ganzen Anerkennung bringt, deren er nur Theilweise inne wird, die aber demohngeachtet als ein Ganzes, als die Gestalt seiner Anlagen und Kräfte ihm einwohnet.

<sup>\*)</sup> Es find Beispiele vorhanden, ba verbilbete Menschen, bie gu großen schonen Gestalten bestimmt waren, auch ohne Eitelfeit, dem Bilde bessen, was sie senn follten, tren blieben, und ihre gedruckte Form, als ein fremdes Accidens, vergaßen. Sie denken sich als die, die sie senn sollten. Wiele von Menschen angenommene Gebehrden, über die man ohne Berstand spote

Die erfte Lebensregel ift alfo: "Anerkenne bich felbst." Werbe ber Form inne, die in dir liegt, und brude sie aus. Wie der griechische Runftler das anstäns dig Gigne des Menschen im reinsten Umris barstellte, so thue auch du von dir, was du nicht selbst bist; dich selbst erkenne und bilde aus." Ein so gludlich Ausges bildeter erscheint wie ein Gott; er ist, der er seyn soll, sagen wir; ganz Er, Idee, Geele. \*)

tet, wenn sie zu der Gestalt gehören, die ihr inneres Bewußts seyn ihnen eindildet, erklaren sich hieraus. Jener unschuldige, ich möchte sagen, natürliche Wahn der Misgebildeten, daß fremde Augen an ihnen nicht sehen, was ihr inneres Auge selbst nicht als ihre Gestalt anerkennt, ist ein Zutrauen zum Berstande ihrer Mitmenschen, der absondern werde, was nicht zu ihnen gehöret, was ihnen ein böser Dämon. der Zusall, anschod und gleichsam anlog. Alle, dem Körper nach nicht rein und ganz ausgebildete Menschen sühlen, was dem Ganzen ihrer Gestalt sehle, worinn sie versäumt oder verbildet wurden, und wollen ihre ächte Gestalt zeigen. Daher so manche Disparaten, z. B. kleiner Menschen in Ansehung ihres Besnehmens. Ein Gestaht, das sich im Spiegel fremd ausseht, sühlt, es drucke nicht aus, was es ausdrucken möchte, könnste, sollte.

\*) Da das weibliche Geschlecht das Bild seiner Sinnsichkeit lebhafter, als wir mit sich trägt, es sich bieses auch mehr als
wir aushellet und ausbildet: so bemerken wir ofter in ihm als
unter uns Gestalten, die sinnlich sich gleichsam ganz erkennen,
besihen und darstellen. Wir sagen: "sie sind ganz, die sie
sind, lebendige Seele;" da Gegentheils der Mann, mit frems
dem Gepäck beladen, sich oft lebenslang vergaß, und sich
sinnlich sast nie, gewiß nicht immer auch verständig
und vernünftig anerkannte. Sich selbst besißen, in jes
dem Moment des Lebens besißen, (oxor, we oxodue) ist der

2. Anerkennung bessen, was ich nicht selbst bin. Meinen eignen Korper, so fern ich ihn burch aussere Sinne mahrnehme, betrachte ich als Etwas, das mit Allem, was sonft die Sinne mir zeigen, auf Einer Stufe ber Anerkennbarkeit stehet. Dies Anerkennen, vom innern Gesühl und Bewustsenn unterschieden, ist blos sinnlich; vergebliche Mühe ifts, es durch transsendentale Formen intelligibilifiren oder gar prioristren zu wollen. Was eben sinnlich anerkannt werden soll, warum wollten wirs in eine fremde Region der Anerskennung stellen, in der es sein Wesen verlieret?

Sinnen geburt finn'liche Gewißheit; mit blefer ibrer Bebore find fie nicht nur zufrieden, sondern in ihr ruht ein Universum, bas Berftand und Bernunft weder zu erseten noch auszudraden viel weniger zu ansticipiren vermögen.

Wie aber? worauf rubt bie Zuverlässigkeit mehrerer Sinne neben und mit einander, da sie und bie ungleichartigsten Weltseiten zeigen? Wurde und das Problem vorgelegt, wie Farbe, Licht, Gestalt, Figur, Schall, Geruch, Geschmad und alle tastbaren Eigensschaften der Dinge in einem fühlbaren Wesen zu Giner Gesammt. Einbildungstraft verfnunft werden sollten; wir konnten die Frage um so weniger ausibsen, als wir im Anerkennen selbst immer ja nur diese verschiedene Fühlsbarkeiten gleichsam buchstabiren, d. i. trennen un

bochte Lobspruch eines Mannes. "Nimm dich zusammen!"
ruft man dem Jünglinge zu; muß man dem Maun sagen:
"sasse dich!" so wich in diesem Augenblick die Männlichkeit von ihm. Regem et Dominum habere debet, qui so nom habet.

zusammensetzen, um den Sinn der Schöpfung in ganzen Worten, d. i. in Objecten auszusprechen und zu ordnen. Laffet und in Proben sehen, wie sich beim Anertennen des Berschiednen verschiedner Sinne der sich sichernde Berstand nehme.

Dem Harften Sinn, bem Geficht, trauet er am menigften: benn feine Gegenftande, Farben und Umriffe. find ihm fern. Er bat fich an ihnen oft hintergangen gefunden, b. i. (ba fein Ginn bintergeben fann,) jum Ges brauch biefes Ginnes, bes Muges, werden fo feine Regeln erfordert, ohne welche feine an fich bochft richtige Unmendbarkeit leidet, daß ber Berftand faft nicht vorfichtig gnug fenn fann, burche Muge gu ertennen und auszusprechen: "bas ift! bas ift nicht! fo ift es." Da im Gebiet biefes Sinnes ber Gegenftand uns nicht nur entfernt ift, sonbern auch zwei wo nicht mehr Medien, Luft und Licht, zwischen uns und ibn in die Mitte treten, ba unfer Auge felbst endlich ein fo Runftreiches Organ ift, daß feine feinfte Bewegbarteiten und noch binter bem Schleier liegen; wie mancherlei Taufchungen konnen veranlagt werben, in welche fich Auge, Debium und Gegenftand theilen! Rrantheiten ober Ermattungen bes Organs, Berschiedenheiten ber Luft und bes Lichts. endlich bie Beschaffenbeit und Stellung ber Begenftanbe felbst zeigen und eine Menge folder Taufdungen, beren Urfachen die Phyfit und Mathematit angiebt, beren Birfung optifche Inftrumente wiederholen, deren Effecte die Beichen . und Malertunft fogar funftlich nachabmt: benn ber bochfte Effett biefer Runfte beruht auf optischem Truge.

Wie ging die Natur alfo gu Wert, um uns vor Taufchungen biefes Sinnes nicht nur zu fichern, fondern uns
auch an diefem icheinbars trugenden Organ fogar eine Regel der Gewißheit fur andre Sinne zu geben? Sie ge-

fellete ibm mehrere, bie verschiebenften Sinne gu, und nahm ihren Auffeber, ben fie gebrauchenden und bers einigenden Berftand, bamit fortgebend in ihre Schule. Allenthalben taftet bas Rinb, gleich als ob es bem Blendwert des Lichts, ber Luft, ber Farben und Sigus ren nicht trauete; es miffet mit Ringern, mit Sanben, Fuffen, gar mit Bunge und Lippen; fobalb es fich in ber Frre mertt, nimmte andre Sinne gu Bulfe. Das taftende Gefühl ift gleichfam die Bafis aller Gefichts 3been; neben ihm wird bas Gebor altenthalben Weder und Darner. Indem es auf eine Welt innerer Rrafte aufmert. fam macht, bie-weder bas Muge feben, noch bas Gefühl ertaften fonnte, rufet es ben Berftand auf jur Bache, jur Bergleichung. Die verschiedenften Bernehmbarfeiten ber Ratur faßt alfo unfer innerer Ginn beutenb gufammen, und er murbe flugen, wenn man ibn fragte: mas benn außer diefem Allem, wenn es hinweggethan murbe, das finnliche Ding an fich fenn mochte? "Bon allem Sinnlichen abgezogen, bas finnliche Ding? murbe er antworten; bu traumeft. Suchft bu etwa bas Bilb hinter bem Spiegel?"

Sanz auf etwas anders führet uns die Natur, als auf Speculationen hinter ihr; Unerkennung ihrer selbst, d. i. des Eignen jedes Sinnes in ihrer Gefammte Darkellung und haltung ift ihre fortgehende Aufgabe. Bermische diese Formennicht, ruft sie, bringe kein Ding aus sich felbst, damit es ein andres werde. In dem Berschiedensten, was sich dir darbeut, empfängst du sinnliche, d. i. wie ein Sinn sie dir geben kaun, ein Analog ong eistiger Bahrheit, sofern diese für dich gehöret. Wie weit die Macht menschlicher Sinne reiche, zeigen die Beispiele aller Naturmenschen, ja gan-

zer Naturnationen, \*) Auch ber Kunstreiche Liebhaber ber Natur gehört zu biesen; durch Uebung nimmt er in den Gegenständen wahr, was der transscendentale Phislosoph mit Raum und Zeit weder ermist, noch erdenket. Ueber das Sinuliche hinaus aber will der sinuliche Begriff nicht; sonst zerstörte er sich und suchte ein Lustbild in frems den Regionen. "Bin ich selbst ein Traum, antwortet er ruhig dem Zweister, so mag, was ich mir aneigne, auch ein Traum seyn, Traum meines Traumes; mein Traum aber ist mir sinuliche Wahrheit."

## II. Anerkennung ber Gigenschaften und Arten ber Dinge.

Dier sind wir in einer Region, in der das Wort If sich linder ausspricht. Der Berstand, auf sinnliche Gewissbeit bauend, bemerkt blos und ordnet. Mit je mehrerer Klarheit der Merkmable dies geschieht, je mehr der Sinn nicht blos zusammenzählt oder willführlich hinzusügt, sons dern der Berstand zusammensaßt, im Eins das Biele, im Bielen das Eins anerkennend, desto glücklicher hat er sein Werk vollendet. Der ordnende Verstand eines Linns, der alle Reiche der Natur nach Merkmahlen sich gegens wärtig machte, fragte nicht, was diese Dinge ohn' alle von uns erspähbare Beschaffenheiten wohl an sich seyn möchten? Ihm war eine Frage der Art (das Schlimmste, was man von einer Naturausgabe sagen kann) außers natürlich.

Wenn Anerkennung der Eigenschaften, Gattungen und Arten nicht auf ein bloges Spiel des Aehnlichen und Unsahnlichen, sondern auf die ganze Conformation des

<sup>\*)</sup> S. unter vielen andern D. Meggers Abhandlung über die torperlichen Borgige bes Menschengeschlechts von Thieren.

Dinges, mithin auf eigenthamliche genetische Art hinausgeht, so entspringt von selbst aus ihr

III. Anerkennung bes Zusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung,

welche nicht anders als von Verst andesart seyn kann. Denn da mein Sinn nie siehet, daß etwas wird; (wenn es ihm da ift, iste schon geworden; da Ursache und Wirkung Begriffe sind, nicht tastbare oder sichtliche Gesgenstände; da der Berstand aber nur dadurch Verstand ist, daß er nicht etwa nur auf Aehnlichkeiten, sondern auf die innere genetische Art der Dinge merket; so trifft er eben hiemit auf seine eigendste Energie, den sebendigen Punkt seiner Wirkung. Denn was heißt verstehen? als wissen wie etwas wird, woraus es folgt, wohin es leitet. Nur dann verstehe ich im Gange der Natur etwas, wenn ich ihr die Gesetz ihrer Energie, die ims mer knäpst und ausschet, in der mir gehörigen Modulastion ablern e.

Je verständiger alfo ein Mensch ift, besto mehr hat er an erkennenden Sinn des Zusammenhanges zwischen Ursache und Wirkung; er siehet jene in dieser, diese in jener. Eigenschaften bemerken, Aehnliches und Unähnliches ordnen, ift blos eine Borübung zu dem Hauptwerk, genetische Art der Dinge, d. i. ihre Abkunft anzuerkennen im Werden und Geswordenseyn, im Schaffen und Wirken. Nie emspfinden wir eine größere Hochachtung für den menschlichen Berstand, als wenn wir, (ohne daß er metaphysisch weiß, was Wirkung und Kraft ist), diese seine Macht, das Bandzwischen Ursache und Wirkung mit auschanendem Blid, mit gewaltiger Hand ergreifen zu können, in ausgezeicheneten Proben bemerken, Wie Gbtter stehen sie da, diese

š

forschenden Ausleger ber Natur, ihre Gebülfen und Mitwirker. "Dies war, bies ist; dies wird senn" spricht ihr Blick; die Kette der Natur ist in ihren Sanden. Nachten sie sich in tausend Fällen, unbeachteter Nebenumstande wegen, irren und täuschen; die Kraft selbst, in der sie dachten und wirkten, war kein Sclaven-Eindruck träger Sewohnheit, keine Bernünftelei aus Zeit und Naum 2 priori, sondern die eigenste Energie unsres Wesens.

IV. Anerkennung bes Maaßes der Dinge führt jenes Erkenntniß mit sich: denn es war selbst aus dem engsten und schnellesten Maas entsprungen. Da nun Maas, wie an sich selbst, so auch in seinen Bezeichungen, der Seele eignes Geschöpf ift, so wird es auch ihrer bestimmtesten Anerkennung nicht nur fabig, sondern hochste bedürftig, weil es ohne solche Nichts ift.

Die von der fritischen Philosophie gegebne "Zafel ber Grundfage bes Berftandes."

,,Ariome der Anschanung.

Anticipationen

ber

Analogien ber

Wahrnehmung.

Erfahrung.

Postulate des

empirifchen Dentens aberhaupt," ordnet fich hiemit burch fich felbft andere. "Du bift. Du bift mit andern. Nach Urt und Graden ber Unerkennung werde deffen gewiß; erfahre." Da es hiebei teine Anticipationen ohne Erfahrung geben taun und muß: so suche.

2. Analogieen ber Natur, und zwar vor Ale lem stehende, de i. beständige Analogieen an Eigenschaften, Aehnlichkeiten, Unahnlichkeiten, Geschlechster, Gattungen, Argen, die man endlich Substanz nens net. Merke diese Analogieen in bem raftlos fortges henden Strom der Zeit. Sofort führt dieser bich

3. Auf Anglogicen bes Wechfels ber Dinge, in Urfache und Wirkung. Und ba ber 3weck bes Berftandes Schliefen, Danbeln ift: fo kann er feine wahrgenommenen Anglogicen nicht anders, als zu Antis cipationen ber Zufunft gebrauchen.

4. Unticipationen find als nichts als Resultate vergangener Erfahrung. Als solche iprechen fie die Regel bes Berstandes, wie zu drei gegebnen Gliedern das vierte Glied des Berhaltniffes, als aus: , aus jenem kann nur Dieses folgen, Also." Und so stebet die Tafel der sogenannten Grundsätze des reinen Berstandes, die vorher ein verger newreger unzusammenhangender Satze war, im Spestem des Berstandes, d. i. in seiner Naturkraft also da:

angion, to the

Praktische Grundsähe des erfahrenden Verstandes.

Ariom

zu aller Erfahrung.

"Du bift mit Undern. Erfabre."

2.

Análogie der

Eigenschaften.

Du fieheft Daffels be, ein Anderes;

Snche Analogieen

bleibenber

Art.

Analogie ber

Rrafte.

Du bemertft weche felnde Rrafte.

Suche Analogieen

ber Urfache

und Birtung.

4.

Unticipationen.

Du miffest nach bem Daas Der Con Taui- Der D

Der Dauer,

(Protenfitat,)

Der Energie (Canfalitat.) Lege bies Dads an.

An andre Poftulate jum empfrischen Denten überhaupt ift nicht zu gebenten.

Nach dieser Zusammenordnung, wie stehets mit dem Idealismus? Er sondert sich selbst in Classen und Arten. Wie die Natur ihr großes Gemablbe uns nicht allenthalben mit gleichem Licht vorstellen konnte, und unfre Organisation nicht dazu eingerichtet ist, alles mit gleicher Helle und Lebhaftigkeit sich anzueignen: so giebt es verschiedene Grade und Arten des Innewerdens, mithin auch der Wahrnehmung des Universsum.

Die erfte Claffe ber Weltbeschauer, bie alles, mas ibr vorfommt, får bie Gache, felbft balt, mbch. te fich gern Realiften nennen, ba ihr boch eigentlich nur, fofern fie ben Sinnen traut, ber Rame Senfualis ften gebubret. Sie bemahret ben gond, (fundum) bie ftebende Gemabrichaft bes unterften Grabes menschlicher Erfenntniß. Wer feinen Sinnen nicht traut, bunft ihnen albern; und bas mit Recht, nicht nur fur bie Befchafte bes Lebens, fondern auch gegen jene Bernunftler, bie fich ben Beftand und Genug, die Bereitichaft und Baarichaft bes Sinnene Erwerbs arm und fcwach erflügeln ober vielmehr binmeglingeln. Unrecht aber batten fie, wenn fie fich der Bergleichung, der Berichtigung und Berftarfung der Singe widerfetten, und 3. B., ein Bergroßerunge , ober Fernglas perfcmahten , weil es ibnen ben Mond oder die Dilbe nicht mehr, mie biefe ibr unbewafnetes Muge fab, zeiget. Bill man ben Ramen verschwenden, so lebt auch biefe Claffe von Menschen in eis ner idealischen, d. i. Phantafie-Belt, in einem Unis versum finnlicher Gindrude, lebhaft empfangener Typen. Sie bemobnet bas untere, vestefte Gebaude unfrer Erfabrungen, und die Ratur hat dafur geforgt, bag bies nie gertrummert ober in einen Luftpalaft verwandelt werbe.

Die zweite Classe bemerkt Eigenschaften ber Dinge, Aehnlichkeiten, Arten; sie wohnt in ber Region bes Gebachtnisses, bes Wiges und Scharssinns. Wig und Scharssinn spielen mit ben Beschaffenheiten ber Dinge, wie die Natur selbst spielet; jebe Seelenkraft thuts auf die ihr eigene Art. Die Naturgeschichte sammlet und classisciert; ber Scharssinn trennet, ber Wig verbindet. Jeder schaffet sich badurch eine eigne Welt in Charakteren, Renuzeichen, Formen; also auch mit dieser Welt eine eigne Sprache. Lasset ihm die Seine, oder berichtigt, bessert

fle, aber in feinem, nicht in einem fremben Gebiet; nur bann tadelt ihn, wennt feine Welt ertraumt ift, wenn er fich leere Anschauungen und Formen bich tet.

Eine britte Classe vernäuftiger Idealisten bewohnt tas Reich ber Wirkungen und Kräfte. Naturforscher, die in allen Gestalten die Verwandtschaft und Abkunft der Dinge verfolgen; Philosophen ber Geschichte, benen in ben Begebenheiten ber Welt nur Ursache und Folge vorsenchtet; Nenschen, die selbst große Ursachen sind, und nur innis dem umberblicken, worauf oder wodurch oder wiesern sie wirken nidgen; sie seben in einem Idean reich der Arafte. Arafte der Natur und des Verstandes (denn beidesind untreundar) sind ihr Gegenstand und Werkschaft. Diese Verstandes und Thatenmanner sind zu Eisner und berselben Zeitmächtige Idealisten und Realisten; sie wollen und es wird, oder sie seben, wie etwas ges worden sei, werden könne und werde.

Die vierte Classe enblich, die ein geistiges Maas an alles legt, erschaffet im eigentlichsten Sinn sich ihre Welt, ihr Maas, ihr Object und Wertzeng. Sie verw dient den Namen der Idealisten im reinsten Verstande. Bier Welten erscheinen also hier in Einem Gemahlbe; ihr Kicht und ihre Schatten fließen in einander.

#### Welten ber Auerkennung,

Die sinnliche Welt. Der Sensualift spricht:

Dies ift, weil ichs empfinde.

2.

Die Welt der Aehnlich= Feiten.

Wit und Scharf.

finn fprechen: Dies ift, weil ichs

gusammenfüge, unterscheibe. 3•

Die Welt bet Ursachen und Wirkungen.

Der Berftanb

Dies ift, weil es wird, indem iche aus Ursachen erkenne und erprobe.

Die Belt ber Großen. Der Mathematiter fpricht: Dies ift meine Welt, die ich beftimme, meffe und gable.

Die Sprache jedes philosophischen Systems zeigt, in welcher Welt von Ideen fie gebildet worden; an den Aleten sowohl als am Cartefianismus, Spionismus, an Leibnit Philosophie, endlich am Berkelen's Idealismus selbst kann dies gezeigt werden.

An Berteley's Idealismus. Denn Unrecht thut man diesem ernsten und feinen Denter, wenn man sein System als eine Rederei ansieht, oder es gar dem Reaslismus entgegenstellet. Die Ideen, die er, als im beharrenden Geist existizend, seinem Geist vorstellig gemacht annahm, waren ihm die reellsten Ideen, die er, wieders bolt, mit der größten Wacht und Wahrheit, leeren Tigs

menten und Abstractionen der Sprache eben entgegensetzete. Nur dem Undinge, der todten Materie ift er feind, die als ein Todtes wirken und selbst Begrifflos Begriffe geben soll; sie verbannet er als einen Widerspruch aus der Philosophie, und als ein Unding aus der Schopfung. \*)

Immaterialismus also, (wenn man ihm ja einen Mamen geben wollte) sollte Berkelen's System heißen, wie man in England denn auch seine Unhänger ursprüngs lich Immaterialisten nannte. \*\*) Berkelen kam es indessen so wenig in den Sinn, eine Secte zu stiften, daß er vielmehr durch Entkleidung des abstracten Unwessens aller philosophischen Secten diese ausheben, und die Menschen lediglich zur genaueren Ersahrung zurücksühren wollte. Zu solchem Zweck schrieb er z. B. seine Theorie des Gesichts, in welcher er dem Ursprunge und Unterschiede unster Gesichts, Gefühls und Berstandesbegriffe, sein und bestimmt, obgleich nicht ohne einige Fehler, nachsspürte. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Es ift baher ein falicher Begriff vom Bertelepichen Spitem, wenn in der fritischen Philosophie gesagt wird: ", der zweite, des Bertlep dog matischer Idealismus, der den Raum mit allen den Dingen, welchen er als unabtreunliche Bedingung anhängt, für etwas, was an sich selbst unmöglich sei, und darum auch die Dinge im Raum für bloße Einbildung erklärt." Kritif der r. Bern. S. 274. So viel Worte, so viel Ausbürdungen, dem Bertelepschen Spistem fremde.

<sup>\*\*)</sup> He became the founder of a Sect, called the Immaterialifts, by the force of a very curious book on that subject; D. Smalridge and many other eminent persons were his proselytes. Swift.

<sup>\*\*\*)</sup> An Essay towards a new theory of vision. Die Schrift

Chen aber , wenn man fein Spftem treu binftellt , bat man Berfelen mit fich felbft verftanbigt. Indem er aus nabm und gefliffentlich wiederholet, bag biefe uns gufoms menben reellen 3betn aus bem Grunde unfrer Seele nicht entspringen, auch nicht willführlich in unfrer Ges malt find, fondern von einem andern Geift, d. i. von Rraften ber Natur, (bie tobte Materie babei gang bergeffen) und eingewirtt, eingebrudt, eingepflangt merden, oder wie fie uns fonft jutommen mogen: fo raums te er bamit die gange Sinnenwelt vollig ein. "Barum alfo, barf man zu Diefem Menschenfreundlichen Denter -) fagen, warum macheft du bir bie Sprache felbft unbebulfs lich, und willft beine mahren Bemerkungen und Unters fcbiebe auf'ein gezwungenes Paradoxon baun? Gern geben wir bir ju, daß Ideen und Empfindungen nur in uns find und fenn tonnen, daß 3. B. die Tafel ber Gefichte. gegenstände bem Reus oder Blindgebohrnen, wenn biefem fein Sinn erofnet wirb, ale eine colorirte Lichtflache uns mittelbar auf feinem Muge liege: Erfahrungen baben bies beftatiat. Bon Rindheit auf aber haben wir diefe Rlache pon uns gesondert, und vermittelft mehrerer Sinne Die Belt um uns geweitet. Bir ichufen une bie Begriffe und Maafe vom Ranm, von Große, Geftalt, Bewegung, Entfernung, beren Urfprunge und Berhaltniffen bu felbit fo fleifig nachforscheft; baburch ward die auf une liegende Rlache ein ertaftet sichtbares, ein in Ordnung geftelltes,

verbiente mit seinem treatise concerning the principles of human knowledge eine Uebersehung und Erörterung: denn insonderheit ist er mit seinen mathematischen Einreden auf unrechtem Wege. Er sodert von der Mathematik, was nicht ihres Amts ist.

<sup>\*)</sup> To Berkeley every virtue under heav'n. Pope.

meßbates ober ermeffenes Gemablbe, beffen Bezeichnungen, wenn gleich nicht immer genau, boch aber verftandslich und andeutend unfre Sprache ausbruckt. Diese entshält ben Schatz von tausend Erfahrungen, die du selbst schäeft, indem du jede Idee, die wir Gegenstand nennen, als eine Complication von Ideen voll Eigenschaften und Merkbarkeiten bewunderst; warum willft du uns in den ersten Augenblick unfrer ungeübten Kindheit und die ganze gelichtete Schöpfung als eine helle Fläche in uns zurückwersen? Das willst du nicht; nütze also den Reichthum erwordner Erfahrungen; bessere ihre Bezeichnungen, zerssibre sie aber nicht. Wit deinem ersten Sat, daß alle diese Ideen uns unwilltührlich zu kommen, (wie und von wem sie uns zukommen mögen,) hast du die ganze 28 elt außer dir geseht, gegeben."

Dies ift alfo anch ber Grund, ber allen Ibealismus, (wenn ein folder Zweifeltraum je in eines Menfchen Geele fam) von Grundaus aufhebt. Nicht ber Begriff eines Beitmaaffes ifte, ber ben Traumenben aufwedt, fondern ber feinem Gelbitbewußtfenn einwohnende Begriff von Urfache und Wirkung. Biffen muß er, ber Ibealift, burch fich felbft miffen, bag nicht alle Ibeen aus bem Grunde feiner Secle entspringen, fondern daß ihm andre in Reih und D dnung, nach Gefeten, in ftebenben ober wechselnden Analogieen gutommen, uber welche feine Macht nicht weiter reicht als fie auszuarbeiten, veftzubalten, jurudgurufen, ju trennen und ju verbinden. Boblan! biefe von une nicht erschaffenen, aber nach Gefegen und gutommenben Ibeen ober Empfindungen nennen wir die Welt unfrer Sinne, bie außere Belt; ber Joealift felbft nennet fie alfo, indem er fie von andern eigenmachtig aus fich entiproffenen Ideen untericheibet. Sein Paradoxon alfo ift nichts als Disanwenbung ber Sprache, ein unbehalflicher Idiotismus und Soldcismus. Wir können ihn seinem Liebhaber lassen, wenn dieser nur freundlich ift, und uns unsern Ausdruck läßt. "Bin ich Borstellung in dir, so mußt auch du Borstellung in mir seyn wollen; wir laden einander, jeder in seine Welt, als Gaste. Sei ein anmuthiger Gast in mir, kein Unhold, und ich lasse dir deine Familiens sprache."

Rabrt aber, wie in Swifts Mabreben, Bruber Veter ungebehrdig fort, bem anbern feine Sprache aufgugmine gen, und fie fur die allein mabre, einzig sphilosophische Sprache ber Welt zu erflaren, fogar baß er feinen Ibeas lismus in ben ausschließend grobften Egoismus vermans belt: "ich schaffe bie Welt: benn ich babe ben menschlis den Berftand, mit ibm bie gange Sinnlichfeit geschaffen; ba, fiebe die Formen. Done mich mare feine Ratur: benn ich gebe ber Ratur Gefet und Ordnung!" fo gebe man biefem Sott. Bater ftill aus bem Bege. Damen Idealismus verdient fein Bahn nicht, ba er mes ber mahre Ideen giebt, noch eine Rritit uber fie gulaft; leere Unschauungen, Inhaltlofe Formen und Schematte, furt Letternphantasmen giebt er, und fo fann fein Wahn, wenn er einen Ramen haben foll, nicht anders als Letternphantasmus heißen.

Es gab einen Mann in unserm Jahrhundert, der mit Engeln und Geistern sprach, und durch welchen mittelst seiner Organe Engel sahen, Geister fühlten und sprachen, Schweden borg; wir erfuhren aber aus seinen himmlischen Geheimnissen, (arcana coelestia) aus allen seinen Gesprächen, die er mit Geistern hielt, nichts als was Schwedenborg mit sich selbst sprechen konnte und mußte, indem er sich diesen oder jenen Geist nach seinen Begriffen und Borurtheilen imaginirte. So erfahren wir vom kritis

schen Ibealism nichts, als das Resultat der gemeinsten Erfahrung in der verworrensten Abstractionssprache. Masterie, Ausbehnung, Form, Raum, Zeit, Synthesis, Schema; alles liegt wie im Knäuel der gemeinen Rede da, unentwickelt oder zum Phantasma a priori gedichstet.

Das Wort Ibee hieß bei ben Alten sehr viel; bas Wort Ibealismus sollte nur bie Region ber reinsten Ibeen bezeichnen. Dann steht es ber Realität gewiß nicht entgegen, sonbern ift selbst ber reichste, ber ftrengeste Realismus.

7.

W o m

# Dinge an fich, neben und hinter aller Erscheinung.

Rebft einem Unhange

Amphibolie der Reflexionsbegriffe.

### "Der transscenbentalen Doctrin ber Urtheilöfraft brittes Hauptstäd.

Vom Grunde der Unterscheibung aller Gegenstände

aberhaupt in

Phaenomena und Noumena.

Rachbem ber Berfaffer "bas Land bes reinen Berftanbes nicht nur durchreiset, und jeden Theil davon forge faltig in Augenschein genommen, fondern es auch burch. meffen, und jedem Dinge auf bemfelben feine Stele le bestimmt bat," \*) bringt er baraus als Resultat feis ner Reise Die Nachricht, "bag alles, mas der Berftand aus fich felbft ichopft, ohne es von ber Erfahrung gu borgen, bas babe er bennoch ju teinem andern Behuf, als lediglich jum Erfahrungsgebrauche?" Gin Refultat, bas ber beichmerlichen noometrischen Reise nicht werth war. Sat ber Berftand aus fich gefchopft, ohne von ber Erfahrung ju borgen, und fonnte ju feinem andern Bebuf ichopfen, als lediglich jum Erfahrungeges branch ; fo laffet ibm auch aus ber Erfahrung ich bpfen, und zu feinem eignen Bebuf von fich felbft borgen; beibes lauft auf Gins binaus.

<sup>\*) 5, 294, 11,</sup> f.

"Die Grundsätze bes reinen Berstandes enthalten nicht s
als gleichsam nur bas reine Schema zur möglichen
Erfahrung." ) — Grundsätze bes Berstandes, ein
Schema zur möglichen Erfahrung? Mögliche Ers
fahrung in einem Schema dem Berstande gleichsam
nur als Schema angehastet? doch also daß dies Sches
ma einer fünftigen Möglichkeit "sogar der Quell
aller Bahrheit sei, dadurch, daß es den Grund der
Möglichkeit der Erfahrung, als des Inbegriffs
aller Erkenntniß; barinn uns Objekte gegeben werden,
enthalte?" Entweder sagen diese Gleichsam = nurs
Schemate nicht, oder sie sagen als Grund der Möglichs
keit, enthaltend den Inbegriff aller Erkenntniß, etwas
sehr Falsches.

"Wenn ber Berftand bon allen feinen Grundfaten, ja pon allen feinen Begriffen feinen anbern als einen empirifchen Gebrauch machen fann: ein Cat, ber, wenn er mit Ueberzeugung erkannt werden fann, in wichtige Role gen binaussieht; \*\*) fann feine einzige Rategorie real befinirt, b. i. die Möglichkeit ihres Objects verftandlich gemacht werben, ohne daß man fich fofort ju Bedingungen ber Sinnlichkeit herablaffe, als auf welche als ihre eine gige Begenstante fie folglich eingeschrantt fenn muffen, weil, wenn man diese Bedingung wegnimmt, alle Bedentung, b. i. Beziehung aufe Object wegfällt:" mas find bie Rategorieen anders als ein aus ben Wirfungen bes Berftandes an wirklichen Gegenstanden abgezogenes Rach. wert, bas man, gereinigt und geordnet, ibm unterlegt, nicht als ein aller Uebung vorhergebendes, ihm eingepflanztes Schema, burch welches allein alle feine Rraft. außerungen, b. i. Er felbft moglich werben. Es ware

<sup>\*)</sup> S. 296. \*\*) S. 297.

ein Schema des Perftandes vor allem Berftande, ein Berftandregifter, "unangewandt ohn' alle Bedeutung," b. i. ohn allen Berftand.

"Das wichtige Resultat der transscendentalen Unasintik: daß der Berstand a priori niemals mehr leisten tonne, als die Form einer möglichen Erfahrung zu anticipiren, "") loset sich also dahin auf, daß er diese Erfahrung so wenig anticipiren konne als solle, und daß dergleichen vor aller und ohne alle Erfahrung ihm untergelegte Formen dunkle Worts Blendwerke senn, bei denen wir mit unserm eignen Schatten tandeln.

"Das Denten ift die Sandlung, gegebne Unschauungen auf einen Gegenstand zu beziehen," \*\*) Done Dens fen und ohne Gegenstand giebte feine Unschanung; und mas biege es eine Gegenstandlose Unschauung auf ben Gegenstand begieben? Und mo find bergleichen Gegen. fanblofe Unichauungen uns gegeben? "Die ichwer zu vermeidende Tauschung, die hiebei jum Grunde liegt, ins. bem fich Rategorieen ihrem Urfprunge nach nicht auf Sinnlichfeit, wie die Unichauungsformen Raum und Beit, grunden, aber boch ihrerfeits wiederum nichts als Ges bantenformen find," pan) ift eine felbstgemachte Taus foung. Die es ohne Gegenftande feine Unichaunugsfore men gab, fo giebt es ohne fie auch teine Gedantenformen : benn Begriffe des Berftandes, b. i. mabre Gedanten ente fpringen nur an Gegenftanben burch Anerkennung bes Berftandes. "Die 3meibeutigfeit, Die großen Dieberfand veranlaffen fann: daß da der Berftand, wenn er einen Gegenstand in einer Beziehung blos Phanomes non nennt, er fich zugleich außer biefer Beziehung noch eine Borftellung von einem Gegenftanbe an

<sup>\*) 6. 303. \*\*) 6. 304. \*\*\*) 6. 305.</sup> 

sich selbst macht, und sich baber vorstellt, er konne sich auch von bergleichen Gegenstande Begriffe mas chen," ") ruhrt gleichfalls aus einem selbgemachten Miss verstande her: benn der wahre Berstand stellt sich außer der Borstellung des Gegenstandes nichts vor, stellt sich auch nicht vor, daß er dergleichen sich vorstellen konne; Begriff und Berstandesvorstellung sind Sins und Lassels be. Wo ihm die Sinbildungskraft ein Nebens und Hinsterbild vorgaukelt, treibt ers hinweg, oder löset es in eis nen Berstandesbegriff auf. Es ist ein völliges Mistersständnis des Sinnes der alten und Neuern, (Schwärmer ausgenommen) mas sich die kritische Philosophie an Nousmenen, Phänomenen entgegengesetz, nicht denkt, sondern bichtet.

Phanomenon heißt, was erscheinet; Noumenon, was sich ber Berstand (200) bentet. Dies bentt er sich nicht hinter und außen, sonbern an dem Phanomenon; und damit ift die ganze Berwirrung gehoben. Die grieschischen Worte bezeichnen belbe Begriffe so genau, baß hiebei kein Misverständniß seyn sollte.

Bersteht aber die "fritische Philosophie" unter dem Moumenon ganz etwas anders, namlich: "das Dbsject einer nichtsinnlichen Apschauung in einer besondern Anschauungsart, von welcher wir auch die Möglichkeit nicht einsehen konnen; ein Etswas überhaupt-außer unfrer Sinnlichkeit,"\*\*) so schaffet sie dies Gespenst sich selbst. Es ist weder ein Berstandeswesen, noch verdient die Anschauungsart, in der es angeschaut werden soll, die intellectuelle zu heißen: denn den Begriff eines "Dinges, welches gar nicht als Gegenstand der Sinne, sondern als ein

<sup>\*) 5. 306. \*\*) 5. 307.</sup> 

Ding an sich selbst gedacht werden soll," kennet bei sinnlichen Gegenständen der Berstand nicht. Die Bors würfe, die der Leidnitzigen Philosophie über den Gebrauch des Worte, Jintellectnalwelt" gemacht werden, gehn aus einem ähnlichen Misverstande hervor; ") und die kritisch sintelligible Welt, die ", durch zwei Formen der sinnlichen Anschauung, durch vier Gedankensors men, welche bleiben, wenn gleich alle Anschauung wegsfällt, deßgleichen durch problematische Noumenen, d. i. Vorstellungen der Dinge an sich selbst außer dem Berstande" unsre Sinnenwelt vor aller und ohne alle Ersfahrung intelligibel machen soll, verschwindet als ein Phantom, sobald man die gleich am sschematischen Worste nur intelligirt, d. i. aus einander lieset.

Bober nun entstand bas abentheuerliche Dieverftand= nif, fich an Moumenen ,, Borftellungen ohne Gegenftand, Dinge an fich felbft" zu benten? Der Urfprung liegt flar am Tage. Da unfer Berftand namlich nicht anders als durch Merkmale, die er in Borten vefthalt, ben Begriff faffen tann: fo bat er die Dacht, im erfaßten Begriff wieder ein Merkmal, Gins in Die-Iem, fich besonders anerkennbar ju machen, und burchein Wort veftzuhalten. Da dies in der Sprache nun als Begriff, mithin als Cache bes Berftanbes ausgebrudt merden muß: fo nimmt es einen Ramen, wohl gar bas Bild einer Perfonification an, und ba alle Namen ber Sprache in Geschlechter vertheilt find, tann es nicht anders als burch ber, bie, bas bezeichnet mer-Alle abgezogenen Begriffe alfo, b. i. die in Begrif. fen bemertte und fur fich als Begriffe porgestellte Mertmale, baben bie Gestalt von Gedanten ober Ber-

<sup>\*)</sup> S. 311. u. f.

fan beswesen, die fie im rechten Sinne bes Borts auch find, ob fie gleich damit nichts weniger als Borftellungen ohne Gegenftand, Dinge an fich felbft werben. Micht ale Gegenftande, aber an Gegenftanden find und bleiben fie anerkennbar; je boberer Art und Ordnung fie find, an befto mehteren erscheinen fie; mabre Rategorieen endlich, ale unfre allgemeinften Berftanbesbegriffe, bas ben gum Rriterium, daß fie allenthalben erscheinen. Wenn ich j. B. das Taugliche, bas Schone und Un= fandige in Personen oder Sachen ale Begriff abgiebe, und in feinen Merkmablen, mit bem Bort Tugenb, Schonbeit, Unftandigfeit als ein Berftanbesmefen gleichsam conftituire: will ich bamit Tugend, Schonbeit, Unftanbigfeit ale Ding an fich, ale einen Gegenstand neben Gegenstanden realisirt feben? Segenftanden, an Perfonen follen fie mir erscheinen. Un je mehreren, je ofter und inniger ich fie anerkenne, befto geltenber find fie mir; wahre Rategorieen endlich find ib. rer Natur nach allgeltenb. Blendwerke bingegen, Rou. menen ale Dinge an fich gedacht, Unticipationen bee Berfandes vor aller Erfahrung, dies find ,, Sedanfendins ger," bie Ariftoteles icon regerionara, b. i. Cicabengezwiticher nannte.

"Unmöglich, wird man sagen, kann das Suchen des "Dinges an sich außer und hinter den Gegenständen" aus diesem Teretisma entstanden seyn; es muß einen Grund in der Natur haben." In der Natur unsrer Phantasie geswiß; nicht aber in der Natur unsred Berstandes. Rose 3. B. dies Zwiedelgewächs Schale nach Schale auf; du erwartest das "Ding an sich," die wahre Zwiedel, und verlangst vielleicht gar neue Sinne, sie zu betasten, zu beäugen. Würden sie dir; du sodertest neue Sinne, um im neugesundnen Kern den Kern, den Keim, die Substanz

ober wie bu es fonft nennen willft, ju finden; und mas fanbeft bu an ihr? ' Rraft, die bas Gange constituirt, bie in allen Theilen und Gliedern lebt, lagt fich weder betas ften, noch beaugen. In ihr konnen taufend Rrafte que fammenfliegen, Diefe fich in taufend Gigenschaften außern : Die organisirende Rraft fannft bu weder fpalten noch theis Ien. Wohl aber tannft und follft du fie in ihren Wirfund aen tennen lernen, bas Gange in feinen Theilen als eie nen Berftandesbegriff (vormeror) jufammenfaffen; ben Begriff felbft außer dem Phanomenon ale ein Phanomenon au fuchen, ift fein vonzun, fein Wert bes Berftanbes.

Sebe man die Dinge ber Welt als Worte eines Buches an, in welchem wir den Sinn des unbefannten Urbebere les Rein Anabe wird Ginen Buchftaben nach bem anbern binmegthun, und fodann fragen: wie bas ben Buch. ftaben entnommene Wort beiße? Rein Rnabe mird aber auch, fobald er ben Sinn bee Borte erfaßt bat, Diefen Sinn außer und hinter bem Bort, fondern in ibm fuchen, und mittelft feiner fich zueignen. Trate irgend eine Dbi= losophie aus Ueberfeinheit diesem Anaben weit vor, und ftunde keinem Dinge, man nenne es Geift, Rraft, Gub. ftang u. f. ein Dafenn gu, falls es fich im Raum und in ber Beit nicht besonders barftellt, b. i. fich beaugen und ertaften lagt, oder ließe gar bas Ding an fich problema. tifch hinter bem Spiegel; vernichtete fie nicht mit biefem blinden Spiel bas Wert bes Berftandes felbit, bas par sieror er Outrosserois? Ertennen will der Berftand; nicht fes ben und taften. Gine bloße Phanomenologie, b. i. ein Buchstabiren ohne Sinn ift fein Werk fo wenig als fich außer oder binter ben Worten einen Ginn gu dichten, gu welchem man gwar nie fommen tonne und werbe, ber , aber, problematifch wenigstens, boch ba fei. Tegeriona!

Die reiner bachten bieruber Bertelen, Spinoga.

Leibnit. Sie ließen den Sinnen das ihre, aber auch dem Berstande das seine; und verwirrten beide Welten nicht. Das Ding an sich im Raum ertasten zu wollen, ist eben so unverständlich, als die ganze Sinnenwelt durch Raum und Zeit a priori zu formen; ware sie baraus geformt, so mußte ja das "Ding an sich," sofern es die Sinnlichteit betrifft, in diesen Formen ohne weiteres Nachsuchen erscheinen. Constituirte der Berstand mittelst seiner Kategorieen aus inner rer Spontaneität die Erfahrung: so wüßte er ja, wie er mit diesem "Dinge" daran ware: denn er hatte seine Möglichkeit selbst constituirt.

Sinmeg bas Blendwert! Benn Etwas ins Reich ber Dinge an fich, b. i. ber Bahrheit geboret: fo ifts unfer Berftand, oder wir reden im Traum Worte des Traumes. Sein roumeron alfo, d. i. ber Ginn, ben er an Gegenftane ben erfaßt, ift ihm das Ding an fich, b. i. Bahrheit. Dies fen erfieht und erfpahet er am Senn und Dafenn, an Gie genschaften und Rraften ber Gegenstande in ihren Wirtuns gen; ein Berftanbliches, bas ju ihm, bem Berftanbe, ein Geiftiges, das zu ihm, bem Geifte fpricht: benn bas Ganse. bas fich ein Beift bentt, die Rrafte-und Gigenschaften. bie er in Birfungen ober in einer lebendigen Organisation wahrnimmt, find feiner Art, roupera er Pairoparrois. Banne ich biefe hinmeg, und will in ber Schopfung nur Beichen buchftabiren, beren Ginn problematifchanbeim geftellet blies be . ober will ich den Sinn der Schopfung ohne Buchftaben, b. i. Objecte, felbft ale Buchftab im Raum und in ber Zeit erfaffen, mithin ohne Rrug und Dand und Mund und Bunge bas Baffer ichopfen: fo weißich nicht, mas ich will. Ueberfullt mit Weisheit, fuche ich ben Strom außer bem Strom, ", das Ding an fich," den mahren Bald, binter ben Baumen. "Unbang."
"Bon ber

Umphibolie ber Reflexionsbegriffe, burch die Berwechselung bes empirischen Berftandesgebrauchs mit bem transsendentalen."

"Den Buftant bes Gemuthe, in welchem wir uns guerft anschiden, um bie subjectiven Bebingungen ausfindig au machen, -unter benen wir zu Begriffen gelangen tonnen "), nennet die fritische Philosophie Reflerion, Meberlegung. Gie nennet ibn fo, ber gewohnten Bebentung ber Borte zuwiber. Denn inbem ich überlege, fchide ich mich nicht zuerft bagu an, um Bedingungen ausfindig zu machen, unter benen ich ju Begriffen gelangen tonne; fondern ich habe Begriffe ober Grunde, die ich auf der Baage der Bernunft, um au einem Schluß zu tommen, bin und ber lege. legung ift eine Sandlung ber Seele, nicht ein 3us ftanb. Noch weniger ift fie blos ,, bas Bewußtfenn bes Berhaltniffes gegebner Borftellungen ju unfern verschies benen Ertenutnigquellen, \*\*) bieb Bewußtfenn ober Die Erforichung foldes Berbaltniffes fann gumeilen ber Ueberlegung bienen; nicht aber ift fie diese felbft ober

<sup>\*) 6. 316. \*\*) 6. 316.</sup> 

allein, als ob Ueberlegung blos eine Ginschachtelung bes Begriffs in eine Topit ber Seelentrafte mare. Die transscenbentale Ueberlegung ber Kritit ift im beg leiber nichts anders, als biese; Ginordnung ber Begriffe in eine Transscenbentals Topit.

Reflexion endlich, diese edle handlung ber Seele, die (ihrem Namen selbst nach) den empfangnen Lichts stral wendet, mithin dem Bilde einen neuen Sehpin tel gewährt; wenn sie Restexionsbegriffe giebt, so kon nen diese keine andre, als durch Zusammenhaltung mehrerer Ideen entsprungene Resultate, und je schärfer der Winkel ist, in dem sie zummengesetzt wurden, desto genauere Resultate seyn. Eine Amphibolie, d. i. ein Umherwersen derselben, ware also ein Widerspruch der Handlung selbst, wenn man nicht etwa die rohen Materialien meint, die hin und hergeworsen werden, die der Restexionsbegriff sich ergebe. Da dieser ganze Abschnitt den gewöhnlichen Sinn der Worte verläßt, zeigt er selbst wovon er redet, Amphibolie der Worte.

Denn nun soll transscendentale Ueberlegung "bie Bergleichung ber Bo'ftellungen überhaupt mit der Erkenntniß zusammenhalten, darinn sie (die Bergleichung) angestellt mird, und dadurch unterscheiden, ob sie (die Borstellungen) als zum reinen Berstande oder zur sinnlichen Unschauung gehören d unter einander ver glichen werben. †) Und das Berhaltniß, in welchem die Begriffe, in einem Gemuthezustande einander gehören tonnen, soll seyn:"

<sup>\*)</sup> S. 317.

I.
"Die ber
Einerleie
und

Berfchiedenbeit,

Der: Einstimmung und bes

Innern

Des

Biberftreite.

ı.L

Weußern.

Des ...

4. . . . Trus

i (Materie und Form.) 4: . erfritt, bet

nind perponored we all months. Bestimmungers of the decrease

"Die transscendentale Topit enthält iricht mehr, als die angeführten vier Titel alter Vergkeich ungund Unterscheidung; die sich baburch von Kadegorisenunsterscheiden, daß durch jene, (Titel) nicht der Gegindkab nach demjenigen, was seinen Begriff ansmacktions dern nur die Vergleichung der Boustellungen, welche verden. Vergriff von Dingen vorhetgeht, in aller ihrer Wannichsaltigkeit dargestellt wird? Dwodurch die Kistische Philosophie dann Einer ihrer Ratesprieen, der zweisten, selbst das Urtheil spricht, durch welche nicht, der

: Gegenstand, nach bemjenigen, was feinen Begriff and macht, fondern eine Handlung ber Goele bargestellt marb, bie ihn fette, ein fichrantte, Idugnete, und alfo

nach diesem Ausspruch feine Rassgorie war. . A gene-

<sup>\*)</sup> S. 325.

lungen, welche vor dem Begriff von Dingen vorbergebn," in biefen vierfachigen Raften geraumt batten, mobin feben mir den Raften? Der Ginn empfindet. Allerdings em pfindet er bas Ginerlei und Bericbiebne, bas Ginftimmige und Streitige, bas Innere und Meugere, endlich auch, (bie feineren Ginne wenigstens,) Materie und Form; immer aber ift nur bet innere Sinn, ber biefe Compa rate und Disparate vergleicht, unterscheibet, beftimmt, und baber eben feinen Begriff ober Schluft, bas Gine aus Debrerem, Mebert. Dem Thier felbft; wenn es veraleicht, unterscheidet und Schluß nimmt, fcbreiben wir ein Una logon bes Berftandes ober ber Bernunft m: beim Menichen tama bie Sandlung bes Ueberlegens gewiß feinem andern Bermogen jugeboren. Bum erften meniche lichen Begriff , jum. Unerfennen und Biederertennen ei nes Dinges, gumigerffen menfcblichen Wort: bu bifts! . Bu bifte micht! geborte eine Sandlung in ber fich alle obinfe Bergleichungen und Unterschiebe, bes Ginerleis und Berichieben lenns, ber Einftimmung nub bes . Biderftretes als Coefficienten gujammenfanden. au ilBenn alfo biefe gange Topit niemenden als bem Bers : fande jugebort .: fo muß fie recht geordnet, mit den Ra-: teapricen gufammenfallen; ober biefe maren nicht .. mas . fle fenn follsen. Beibe Zafeln muffen einander zur Drobe . bienen. Den Bemfanbedbegriffen 3. 18. von Dafenn, " von Bort bauer, Araft, balfen die Bergleiche und Une Leuchiebe von, Ginnen und Aufen, Sett und Dann mebft vielen andern "). Sie bezeichnen:Buftanbe und Lagen des Dafependen, Daurenden. (situs und moras.) Daß fie nicht a priozi, fondern an wintlichen gemeinen

<sup>\*) 3.</sup> B. Oben, Unten, Reben, Bei, Durch, Bor, Rad u. f.

Dingen entstanden find, beweiset ihre Etymologie felbit. - (Borne Toot in feinen anen mropouren bat ben Beweiß in ber englischen Sprache geführet, ber in ber unsern noch augenscheinlicher gemacht werben fonnte.) . Frage ich: "Bas ift die Sache?" jo antwortete ber Berftand : Daffelbe ober Ein andres. Ward Rraft gefest. fo entftand Bergleichung verschiedener gu fammen = . burch ., gegeneinander. wirfender Rrafte, mithin nicht nur Ein fimmung und Biberftreit, fonbern auch burch Beide ein Drittes, Fortwirkung. Maas ends lich fonnte nicht andere ale durch Berhaltnif. Bestima mung bes Unbeftimmten erlaugt werben, und fo orbnet fich nicht nur, fonbern berichtigt, fich auch biefe Topit ber Bagriffe, bie, weil ihr Inhalt gang bem Berftande gugeboret, nichte anbere ale eine Sulfetas fel, b. i. ein Bergeichniß ber Erforderniffe (requisitorum) und Theiloperationen giebt, burch jene Gine Berftanbestruft zu ihren Begriffen gelangte. , Als eine Ridfeite ordnet fie fich ju den Rategorieen alfo:

into garage are garage d, Senn, weiffiger gegend Innemand Angen Bil gie in be Wor und Rach. undeild \_n. Durch. Martin a A. A. S. S. L. C. Rrafte. wagenfchaften. Bibers, In n. Daffelbr: Ein Unbres. Mit einander. Fartwirkenb. ro Branklute jub if and S. 9d ut bin Pie gefen 4. mai 198-it it field (19 Maade 19 19 19 19 wertimmung Des Unbestimmten. u roil Fontwahrend befrem mbar.

Richt anders, als alfo haben fich diefer ulfsbegrife fe der Einen großen Berftandesoperation auch in die Sprache eingeführet. Als Prapositionen und Abverbien, oder als Pronomina, Endungen, Adjective fleben sie den Hauptwörtern zur Seite, vor und nach; sie forbern, erleichtern, binden den Berftand der Rede, allentbalben zeigend mas fie find, Coefficienten des Hauptbegriffs. helfer.

Damit zeigen file sogleich, wohn fie da find? Nicht bie Sinnen - und Berstandeswelt zu unterscheiden, die sie w'el eher verwirren wurden, weil in beiben das Bor und Nach, das Innen und Außen, Dasselbe und Ein Andres Sulfe leisten muß; sondern weil sie, dem Berstande zugehörend, ihm zu Bestimmung seiner Begriffe helfen. Zustände sollen das Sehn, das Sinerlei und ein Andres sollen die Art, harmonie und Widersstreit sollen die Kraft, Berbaltniffe felbst das Naas bestimmen, so das mit dieser Sprache und Sachabulichen Deduction (benn Materie und Form gehören nicht bies ber) die ganze akritische Amphibolie der Refles rionsbegriffe und ihre Topik verschwindet.

Wie konnte fie auch nur entfieben, biese Umphiboslie sowohl, als diese Utopit? Das lehrt uns die fristische Rategorieentasel. Gezeichnet wie fie ift, blieben diese Begriffe nach, die also in einen Anhang gebracht werden mußten, in welchem fie selbft muffige Antphis bolietn wurden. Das aber sind fie in der Ratur nicht; vielmehr find folgende Sate unwiderleglich.

1. Rein Ding lernen wir außer Aller Relation tennen; ohne Verhaltniffe ift nichts ben !bar. Denke bir Etwas (Ichts;) fooleich ftehet ihm bas Nichts eingegent? Ein Bag found und und Innen, bas Ueber nit birger, zwischen und Meben, Bor und Hinter u. f. ift von ihm untrennbar. Reine Dauer ift ohne Bor, Jest und Rach, feine handlung ohne Unfang, Mittel, Ende; fo wie feine Ursache ohne Birstung, kein Maas ohne + — größer und kleiner.

- 2. Diese Berhaltnisse konnen nicht von eins ander gerissen werden, sondern sind dem Bers stande Eins. Wer sich ein Bor ohne Nach, ein prius ohne ein posterius, Waterie ohne Form, Form ohne Waterie, ein Innen ohne Außen, ein Außen ohne Innen n. f. denken kann, bat Lust mit Worten zu spielen. Ein sehr übler Gebrauch des Worte Reflexionsbegriffs, wenn Ein Berhaltniß aus dem andern, wie ein Wiedersschein restectiren soll, da durchaus Eins ohne das Andre nicht statt fand.
- 3. Berftanbesart ifts, Diefe Berhaltniffe untrennbar zu verfnupfen; nur durch biefe Berfnupfung ermeifet er fich ale Berftanb. Eben bag er fich als bas energische Gins fuhlet, bas ein Etwas bem Nichts entreift, bas im 2Bo und 2Bann bas Bor, Reben, Rad), in Urfache und Birfung bas In., Mit., Durcheinander, im Maas das + - in Theilen bas Bange, bas Bange in Theilen gufammen faßt, und ale Gine bentet, nur badurch empfangt unb auffert er Ginn feines Gegenstandes. Nicht willführlis che Sonthesis ift dies, fondern oumakonn, lebendige Bertnupfung. Form ohne Materie, Materie ohne Form benten, fogenannte Reflexionebegriffe, wie tobte Baare, aus Raften in Raften raumen, heißt ben aner-Pennenden Berftand vernichten. Die innigste Wechselwirtung und Reciprocation diefer Begriffe macht eben ibr Befen.
- 4. Alle biefe Berhaltniffe find an mirtlischen Gegenftanben bom menfchlichen Berftans

be, wie wir ihn haben, an erkannt worden; bies zeigt unwiderleglich ber Bau der menschlichen Sprache. Bei den meisten Berbältniswortern ifts ihrem Ursprunge nach gezeigt worden; bei andern kann es gezeigt werden De deser Bau menschlicher Sprache von ihrem Grunde aus vernichtet Grundaus das Spielwerk eines Gegenstandlosen Verstandes a priori. Wenn Monbob do sagt, daß jede Urt von Berbältniß eine reine Berstam desidee sen, die nie durch Sinne erfaßt werden kann, (apprehended) so hat er Recht und Unrecht; eine reine Berstandesidee ist sie, nicht anders — aber als an Gegensständen erweckt, erfaßt, gebildet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ohne die Reibe aller berühmten Etymologisten ber morgen landischen, altelassischen und beutigen Bollersprachen bergab. len zu durfen, will ich über die Berhaltnismorte der Englis fden Sprace nur Ginen, John Horne Tooke, (ensu mregeerra) anführen. Er marb mit allen giemlich fertig, bis auf bie Borter in, out, off, on, at, von benen er aus Luthet fact: je les défendrois aisement devant le Pape, mais je ne sais comment les justifier devant le Diable. The explanation and etymology of these words require a degree of knowledge in all the ancient northern languages, and a skill in the application of that knowledge, which I am very far from assuming. Ohne Anmachung bielet Renntnis und Geschicklichteit halte ich biese Explanation devant le Pape et devant le Diable nicht nur für möglich, fondern in unfrer Sprace fur leicht. hieven an einem am bern Ort.

<sup>\*)</sup> Wenn H. Toole dem guten Monboddo diese Worte so sehr zur tast legt, daß er darüber das Wort Metaphpsil selbst für ein nonsense und alle Systeme derselben, die se in die Welt gebracht sind, für sounded on the grossest ignorance of words and of the nature of speach erkläret, (ss. sr. p. 450. 51.) so ist das Erste

5. Auf biefer mefentlichen Berfnupfung (oven Nonn) bet Berhaltniffe, berubet alle Ges wißheit ber Grunbfage und Ausfpruche bes menfchlichen Berftanbes. Wem Genn und Richts fenn (3chts und Richts) wem Daffelbe und ein Uns bres gleichgeltenb find, fur ben giebte teinen Grunds fat bes Wiberfpruche und ber Identitat; er fcmebt in einem oben Traume. Go wem bie Berbaltniftbeariffe bes Bor und Nach, bes Innen und Aufen bergeftalt trennbar find, bag er Ginen Begriff ohne ben anbern gu benten vermag, fur ben giebte teine Regel bes anertens nenden Berftanbes. Rein Begriff ber-Rategorieen tonnte ohne die lebendige Berknupfung (vonndenn) diefer ungere reiftbaren Berbaltniffe conftituirt werben, beren Gins bas andre fest ober aufhebt, einschrankt ober erweitert, bere geftalt baf nur im lebendigen Duntt biefer Berfnupfung ber Berftand feine Energie außert. Die getroffene Coincideng bes Beiberfeitigen, oft einender Entgegengefetten ift ber Puntt feiner Wirtung. .

6. Wie alle wesentliche Berftandesverhalte nisse, so auch Ursache und Wirkung; benn sie sind bas wesentlichste Berhaltnis. So wenig ich Bor und nach, Innen und Außen trennen mag; so und noch weniger Ursache und Wirkung. Jene kann es nur in ber Möglichkeit senn, (m dunque) wird sie wirklich, (m meppen) so ifts eben diese Energie, die mein gleichmäßig energischer Verstand anerkennet und sich aneignet. Schwebt bas Band zwischen Beiden ihm bunkel vor, so ahnet er nur; er erkennet, sobald er die Verknüpfung lebendig erfaßt, und seiner innern Art gemäß sindet.

zu viel gefagt, das Lette ift in manchem Beisviel ohne Zweifel.

<sup>\*)</sup> Ahnen ift wie Ertennen ein Geschlechtswort. Es bieß

.. 7. Gine Philosophie, die biefer Berbaltniffe nothwendige Bertnapfung trennet, bebt alle Bbilefophie, ja bas Befen unfres Berftanbes felbit auf. Sein Wert ift Unertennen, mogu ein Innes res und Meußeres gebort, logar bag, wenn er über fich feloft benft, er fich jum Object machen muß. ich dies Auffer mir weg, alfo, bag bas Univerfum nur ein Bieberichein meines Innern werbe; fo bin ich nicht meifer, als wenn ich mein Inneres fur einen Wiederschein des Universums erklarte. Dort wie bier phantafire ich amar, und mag manches ausphantafiren; ich verfiebe und erkenne aber nicht, fondern bichte, mich baucht. Die Mimuntote fann ber Varabel, eine Porallellinie ber andern emig neben anlaufen, ohne baß fie einander erreichen; bnrchichneidet aber die Linien, schafft, einen lebendigen Punct ber Coincideng, fogleich entspringen Reflexionebes amffe, aus . und einspringende Bintel. Nach ewigen Befegen find fie ba, einander bestimmend, wechselsweise in einander wirkenb.

· Lobnt es nach biefen Gagen noch die fritische Zo

anfangen, anheben, ein Geschlecht anfangen, gedahren. Da, ber Abnen, (Borfahren) Ahnberr, Abnfran, abnlich. Aehm lich ist, in dem ich das Bild der Abrunft, der Ahnen wies der sinde: so ahne ich in der Wirtung die Ursache, in der Ursache die Wirtung, im Jeht den Abstamm aus der Bert gangenheit, die Zufunft. Sehe ich die Bertnupfung dents lich, so erkenne ich, was ich geahnet habe; der Traum des Aehnlichen oder Fortwirfenden wird zur Wahrheit. Sanz ein anderes ists mit dem Wort Ahnden, b. i. richen, statsen. (Ob diesem Unterschlede in der kritischen Anthropologie gleich widersprochen worden, so bestehet er doch und ist ers weislich.)

baltnifbegriffe geraumt werben follen? ob ins Sach ber Einbildungefraft ober bes Berfiandes? Es lobnet.

Siebts eine Grenzbestimmung zwischen Begriffen ber Sinbilbungskraft und bes Verstandes? eine kritische Lupik?

- 1. Topit hieß bem Aristoteles ein Fachwert, in welchem Disputanten zu jeder mahrscheinlichen Materie ihr Material fanden; sein Zweck hatte also mit der Frasge; ob gewisse Begriffe dem Berstande, andre der Gins bildungstraft zugehören? oder ob das Umberwersen ders selben in ein fremdes Fachwert Irrthumer in der Philossophie, z. E. den Leibnigianismus gebohren habe? Deine Gemeinschaft. Aber auch hinweggesehen von Arisst at eles und Leibnig, giebts zwischen Begriffen des Berstandes und der Einbildungstraft eine Grenzbestims mung? ist sie möglich?
- 2. Dem alten Spruch: Nichts ift im Berftande, was nicht im Sinn war, tann und muß man feisnen Gegenspruch beitügen: bei Menschen giebt es teinen sinnlichen Begriff, an welchem nicht ber Berstand Theil batte und ihn formte. Sins ne gewähren und ein reiches Material; sobald das Material Begriff werden sollte, mußte der Berstand es bes greifen. Den Thpus, den zwischen beiden die Einbildungsstraft schuf, den das Gedächtniß aufbewahrte, den die Erinnerung wecht und mancherlei Zufälligkeiten modificia ten, Er war weder Empfindung noch Begriff allein, sons dern ein Abdruck beider.
- 3. Sogleich erhellet, daß zwischen biefen drei Bermd. gen mit Borgen teine Grenze zu ziehen fen, als ob

<sup>\*) 6. 326:</sup> 

gewiffe Borte, 3. B. Materie, Form; Dasselbe, Gin Andred; von Innen, von Außen Ginem derschiben ausschließend zukamen, und wie in ein Fachwerk bahinein topisirt werden konnen. Der Sinn 3. B. hat seine Materie und Form, sein Innen und Außen wie der Berstand; die Einbildungskraft zwischen beiden mablt diese Unterschiede sowohl in der Region des Bersstandes als der Empsindung aus, und hindert keine am Besit ihres Eigenthumes.

- 4. Sichre Gewährleistung hierüber giebt uns das Organon aller Berstandes, Ginbildungs und Sinnenbes griffe, die Sprache. Die feinsten Begriffe des Bersstandes tann sie nicht anders, als durch "Derselbe, ein Andrer;" in und außer, vor und nach bezeiche nen, wie sie die abstractesten Unterschiede der Naturwirstungen auf kein anderes Gesetz als Harmonie oder Streit, Gegen und Mitwirkung zurückzusthren vermag. Durchaus bezeichnen in ihr sinnliche Worste die feinsten Begriffe des Verstandes; so daß nicht welches Wort, sondern in welchem Sinn das Wort dort und hier gebraucht werde, den Ort des Begriffs entscheldet.
- 5. Andere nicht, als nach innerm eigenthumlb chen Gefet tonnen die Regionen des Berftandes, ber Sinne und der Einbildungstraft von einander gesondert werden; dies Gefet ift in jeder Region flar.
- I. Der Sinn unterscheibet finnlich. Mit allen Transcendentalworten werde ich bem Blindgebohrnen bas "Dies und Jenes" ber Farben, bem Gehorlosen bas "Bor und Nach" ber Melobie zu geben nicht vermögen.
- 2. Die Einbildungsfraft unterscheidet nach den Medien ihrer beiben Sauptfinne, bes Gefichts und Gehors. Wie die Borftellungen Jenes ale ein Contis

nuum, dieses als eine Reibe grenzen, so verbindet und trennet die Phantafie solche nach ihrem Gesetz. Bei Borftellungen im Raum heißt dies Gesetz Contiguistat, bei Ereigniffen in der Zeitsolge hat mans Affosciation genannt, weil in dieser, des Unerwarteten und der größern Lebhaftigkeit wegen, die Berbindungen der Borftellungen mehr auffiel. Bribe Gesetze sind indestursprünglich Eins. Sie geden eine Menge Relationen und Reciprotitäten.

- 3. Der Aerstand bindet und trennt nach dem Ges fest des Grundes und der Folge, ber Ursache und Wirkung, und schafft sich dadurch sowohl bei flingischen Eindrücken, insonderheit des Gesüble, als beis gesebnen Bildern der Eindildungelkaft, anerkomend sein Weikmal energisch, Grund des Zusammensense und der Folge, Zusammenkung der Dinge. Diegnach benennet Er Materie und Form, Dasselbe und Ein Underd, Streit und Harmonie, Innen und Außen. Er bestimmt diese Unterschiede anders, als sie in jenen Regionen bestimmt werden konnten.
- 4. Bernmuft endlich legt ihr Maas an alle, und spricht zum Innen und Außen, zum Vor und Nach nichts anders, als Gleich, Mehr, Minder. Die wahre Topif der Sinnes. Empfängnisse, so wie der Phantasieen und achter Verstandesbegriffe, ist also nach dem wesentlichen Principium der Thatigkeit dieser Bersmögen folgende:

#### Topit

ber Regionen ber Sinne, ber Ginbildungetraft und bes Berffanbes.

Sinnen - Empfangnisse. Jeber Sinn eignet fich aus bem Gegebnen bas Eigue feiner Art an.

(Lex sensationis.)

Phantalicen. Se find neben, mit und vi nath einander nach Gen' fegen ber Contiguitat" · und Affociation, in Raum und Beit, nach : Maas bes Einbrucks.

Berftandesbegriffe. Sie beben fich über Raum und. Beit, nach bem Befeb bes Grundes und bet Rolge, ber Urfa de e und AB.frtung. De burch febaffen fie fich felbft Bufammenhang ber Dingeriaus innerem

Grund.c. : (Lex intellectus.)

(Lex imaginationis.)

- 15

off mit a car one i and Dernunft. Ibeen,

beren Gefet bald erscheinen wird. Jest ruft und ber Rame Leibnig, beffen fogenanntes "in tellectuelles Byftem ber Welt," burch ein Umberwerfen volgeb: licher Reflexionsbegriffe gur findifchen Umphibolie gemacht wird \*).

Dhne Leibnitianer ju fenn, b. i. ohne bie Sppos thefen, mit welchen diefer große Denter den Bufammens bang bes Beltalle vorstellig machen zu tonnen glaubte,

<sup>\*) 6. 325.</sup> 

in jeber bon ihm gewählten Ginfletbung für austängeite gu halten, burfen wir feinen Scharffittu boch baburch the ren, baft wir ihn berfteben, nicht miegeffalten.

nnd mitbin burch bie Amphibolie ber Refferionsbegriffe bintergangen, errichtete Leibnis ein intellertnels les Suftem ber Welt, Doet glaubte vielmehr ber Dinge innere Beschaffenheit gu erfennen. in bem er alle Gegenstande ffut mit bem Berftanbe und ben abgesonberten formalen Begriffen feines Dentens verglich." ") Leibnig? Ihm follte, weil er biefe Blatter einer Tranfcenbental - Utopit nicht gelefen, eine mabrere Topit ber Begriffe gefehlt baben? Ihm, ber in feinem Commentar über Locke jeben blefer Begriffe nicht fut topifirt, b. i. burch Unterfagebung bes Sinnlichen und Unfinnlichen an ihm genau bestimmt und oronet, fonvern den von Rindheit auf eben bie ibm ale Lieblingeidee einwohnenbe Lopit ber Begtiffe ju feinen fühnften Sonpothelen , bu feinen geiffreichftell Auflagen verantagte und verfühlte. Refe man feinen Bifeimechfel, feine Entwarfe: Topit Det Begriffe Bar allenthalben feine Leiterin, fein Berifcher Gebante.

Und durch eine Umphiodite ber Reflexionsbegriffe , bintergangen, batte er feln Softem errichtet, weil er , die
inn er e Besch affen beit ber Dinge ju erteinen
glaubte?" ba er seine Nopothese gerade bestalb ersann, weil er diese, und undurchschaubar, ale Spiegel
voll Gestalten und Berhaltniffe bes Weltalls, bem Unendlichen allein durchschaubar, vorstellte? Er batte jenen
Bahn geglaubt, weil er alle Gegenstände ,, nur mit dem
Berstande und ben abgesonderten Formen seines Den-

<sup>\*) €. 326.</sup> 

Bens perglich?" Er. ber die Rorpers und Geisterwelt sos gar trennte, weil er die Wirkung Jener auf diese sich nicht verständlich machen konnte, zwischen beiben aber mittelft der bescheidensten Spothese allenthalben Dars monie nicht nur zum Grunde setzte, sondern wo er konnte, erwies.

"Leibnit verglich alle Dinge blos burch Begriffe mit einander." \*) Raffen fie fich burch etwas anbers vergleichen? "Und fand, wie naturlich, feine andre Berichiedenheit als die, durch welche der Berftand feine reinen Begriffe bon einander unterscheibet. , Die Bedingungen ber finnlichen Unichaunng. Die ibre eigne Unterschiebe bei fich führen. fab er nicht fur urfprunglich an: benn bie Sinnlichkeit mar ihm nur eine verworrene Borffellungsart, und fein befonde. rer Quell ber Borftellungen, off fie etwas anderes? baß aber Leibnig teinem finnlichen Gegenstande und ber Empfindung beffelben, Die ihnen urfprunglich jufommenben Bedingungen verlagte, bezeugt jebe feiner Dopothes fen. "Erfcheinung mat ihm die Borftellung bes Dinges an fich felbft, obgleich von ber Ertenntnis burch ben Berftand, ber logischen Form nach unterschies. ben, ba namlich jene, bei ihrem gewohnlich en Dangel ber Bergliederung, eine gewiffe Bermifchung von Deben vorftellungen in ben Begriff bes Dinges giebt. Die ber Berftand bavon abzusondern weiß." Der Dies fur Leibnigens Syftem, bagu in feiner Genefe, balt. ber fuche ferner bas problematifche Ding an bem Spiegel. \*\*\*)

<sup>5. 327. \*\*) 5. 326.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> Leibnigens mahre Geftuit tennen wenige; ein Schemen ifts, ben man gewöhnlich ihr unterschiebet. Bag mag 3. B.

Bird man benn nicht aufboren, ben besonnenften Denter; unzweifelhaft einen ber größten Deftunfler Gus ropa's mit dem Trivialften ju belehren? Er, ber Erfine ber einer boberen Analyse und eines Syftems der Donamit follte nicht gewußt haben, "baß zwei gleiche Rrafte im Biberftreit einanber aufheben? ") Er hatte feine befannte Oppothefe fubftantieller Ginbeiten erfunben, "weil er den Reflexionsbegriff bes Innen und Mußen noch nicht ins rechte Rach ber Tranfeenbene tal- Copit ju legen gewußt," und unfre Seele mabrfdeinlich als die Innenfeite ber Bindmable, mit Sviegeln bes Universums austapezierte? "Leibnig intellectuirte die Ericheinungen, wie Lo de die Berffandes beariffe nach feinem Spftem ber Doogonie insgefammt fenfificirte." \*\*) Weder Jenes, noch Diefes, ba Lode ber erkennenben Natur in und anobrudlich ein Res flexionebermagen quertannte, und Leibnig bie Erfcheis nungen nicht andere ale in einer Intellectualmelt. wo feine als Berftandesbegriffe auftreten tounten, intellectuirte Der Sinnlichkeit ließ er ihre Phanomene; bie torverliche Welt ftellte er ber geiftigen fogar entgegen. Ifte nicht befrembend, daß gerabe bie feinfte Sorgfams teit bes mathematischen Mannes, Begriffe nicht zu verwirren, ein robes Umberwerfen ber Begriffe fenn foll?

Kafiner von solchen Unbegriffen denken, die man Leibnisten Ben beimist, und von den mathematischen Unbegriffen, auf welche sich die "kritische Philosophie" zu stähen vermeinet? Wie 'abel Spinoza in dieser "kritischen Philosophie" verständen sen, hat Jacobi in seiner Schrift über den Idealist mus und Realismus gezeigt. — Doch wer wurde von dieses "kritischen Philosophie" verstanden? Jedes fremde Spistem wird von ihr "ins Bessere gedeutet," d. i. gestödtet.

<sup>\*)</sup> G. 329. \*\*) S. 327. perber's Werfe 1, Phil. u. Gefch, XIV.

Eben weil et nicht amphibolifiren wollte, erfand er feine fondernden, ordnenden Sypothefen."

"Meine, (fagt ber fritische Philosoph) ift eine intels 3ch finde in ben Schriften ber Reueren ligible Welt. einen Gebrauch ber Ausbrude eines mundi sensibilis und intelligibilis, ber von dem Sinne der Alten gang abweicht. und mobei es freilich teine Schwierigfeit hat, aber auch nichts als leere Wortframerei angetroffen wird. bemfelben hat es einigen beliebt, ben Inbegriff ber Ers fceinungen, fofern er angeschaut wird, die Sinnenmelt, fofern aber ber Bufammenhang berfelben nach allgemeinen Berftandesgefeten gebacht wird, bie Berftans Deswelt zu nennen. Intellectnell ober fenfitiv find nur Die Ertenntniffe; mas aber nur ein Gegenstand ber Ginen ober ber andern Anschanungeart febn tann, Die Dbjecte alfo, muffen intelligibel ober fenfibel beis Ren." \*\*). - Denne man fie auch tangibel, audibel, pifibel, phantafibel; fobald bu ben fur bie Sinne fenfibeln Gegenstand intelligireft, fo tritt er in die Belt der Berftandesbegriffe, d. i. die Intellectualmelt. In ibr tonnen bie Gegenstande nicht andere, ale nach Berfandesgefegen, welche bie Gefete ber Sinnenwelt nicht aufbeben, fondern voraussegen, mit andern Berftandesbegriffen verbunden merden. Dadurch wird alfo. nicht neben, fondern in der Ginnenwelt, ein systema intellectus. Rann man Gegenstande ohne Berftand intelligiren? und wenn intelligirte Gegenftanbe nach keinem allgemeinen Berftandesgeset intelligirt mur-

<sup>\*)</sup> Wenn übrigens Lode's Werk eine Noogonie genannt wird: so muß die kritische Philosophie Noopdie, d. i. die Berstandesfabrik heißen, da eigentlich sie den Verstand durch Wortschemate a priori dichtend sabriciret.

<sup>\*\*)</sup> **6.** 312.

ben, find fie intelligibel? So bachten bie Alten nicht, ihr mundus vorrer war auch vorrenes, b. i. ihr re verständliche und verstandene Welt war auch eine Berstandes welt, normes. Phantasmen, Transescendentale Formen, and benen eine Welt nicht gedacht, sondern phantasirt wird, machen sie nicht verständlich.

Menn ich Gine Linie mit einer anbern fcneibe:

darf ich bei ben vier einander gegenaberftebenden Binteln vom Wintel a ausschließenb fagen, Er habe die anbern intelligibel gemacht, ohne daß man mit gleis dem Recht fagen burfte, burch fie fen jener intelligibel worden. So mit bem prius und posterius; bas Gine ift obne bas andre meder gegeben, noch verftandlich. Rebre bie Winkel um, fo wird bas posterius ein prius. wie jede Biffenschaft in reichen Beispielen zeiget. Mann, (Leibnit) ber bie Linien giebend bescheiben fagte: "dies find ihre Berbaltniffe; ich weiß nicht, wie Rorperund Beifterwelt in einander wirten; aber garmonie ift amischen ihnen; Die zeige ich euch." Darf ich von bem Manne fagen, er habe beibe Welten verwirrt, er babe d au a intellectuiret? Die Philosophie bingegen, Die fich a nennet und spricht: "ich finne, wie durch mich b. c. d. moglich werben? und es fur erwiefen balt, baß jene burch fie mittelft transcendentaler Unschauungen mbas lich worden; fie bat nicht nur die Berftanbes ., fonbern auch bie Sinnenwelt aus fich beraus, a priori, zwar nicht intellectuirt, aberichematifc phantafiret, und eben burch biele Phantafie. Schemate ben mahren Begriff einer anguerfennenden Berftanbeswelt vernichtet.

Wenn alfo die tritifchaphilosophie am Schlufbiefes haupte ftuda eine Rategoxicentafel des Nichts giebt, ")

Leerer Begriff ohne Gegenftanb

•

2 ......

Leerer Gegenstand C Leere Anschauung eines Begriffs - ohne Gegenstand nihil privativum. ens imaginarium.

Leerer Gegenstand ohne Begriff
nihil negativum."

fo mogen wir biefe Tafel mit ihrem bieberigen Inhalt alfo fullen:

Rritische Philosophie

Reines Denten a priori ohne Gegenstand und vor allen Gegenständen. Nichts.

(ens rationis.)

Materie ohne Form; Anschauungen bes Raums
Form ohne Materie; und ber Zeit;
Schemate a priori. als reiner Formen ber
Sinnlichteit.

Nichts. Richts.
(nihil privativum.) (entia imaginaria.)

Aus fich felbft ichreitende Synthese a priori.

(pihil negatiyum.)

Und so ware hier zum zweitenmal die Welt sammt ber Möglichkeit aller Erfahrung aus Nichts, aber auch durch Nichts und zum Nichts erschaffen werben

<sup>\*) &</sup>amp;. 348.

# II.

## Bernunft und Sprache.

Gine

# Metafritif

8ur

Aritik der reinen Vernunfk

Dit einer Zugabe, betreffend ein kritisches Tribunal aller Facultaten, Regierungen und Geschäfte.

3 weiter Theil.
1799.

33,742 

8.

Metakritik ber

transscendentalen Dialeftik.

• • 

### Die transscenbentale Dialektik. \*)

Bir treten jest bem Seiligthum ber reinen Bernunft naber, vor welchem und aber ftatt eines einlabenden Lichts eine , Ginleitung bom transfcens bentalen Schein" faft gurudicheuchet. \*\*) unfrer Bernunft, als ein menfchliches Ertenntniftvermo. gen betrachtet, liegen Grundregeln und Maximen ibred Gebrauche, welche ganglich bas Unfeben objektiver Grundfate haben, und wodurch es geschieht, bag bie fubjectibe Nothwendigfeit einer gewiffen Berfnus pfung unfrer Begriffe, ju Gunften bes Berftanbes, fur eine objective Nothwenbigfeit ber Beftimmung ber Dinge an fich felbft gehalten wirb. Gine Bllufton, bie gar' nicht ju vermeiben ift. Der transffens bentale Schein bort nicht auf, ob man ihn ichon aufgebedt und feine Nichtigfeit burch die transfcen bentale Rritif beutlich eingefeben bat. Daß er verfchwinde, tann bie transfcenbentale Dialektik nie bewertkelligen. Denn wir baben es mit einer naturlichen und unbermeiblithen Illusion au thun, bie felbft auf fube jectiven Grund faben berubet. Es giebt eine naturliche und unvermeibliche Dialettit ber reinen Bernunft, bie ber menschlichen Bernunft un bintertreib. lich anbangt, und felbft, nachbem wir ihr Blendwert aufgebeilt baben, bennoch nicht aufboren wirb, ihr bor-

<sup>\*)</sup> **5.** 349.

<sup>5. 349</sup> u. f. Das Wort ift mahricheinlich aus Lamberts Organum, welcher mathematische Denfer davon aber einen wurdigern Gebrauch macht.

zugankeln und fie unablaffig in augenblickliche Berirrungen zu stoßen, die jederzeit gehoben zu werden ber burfen." \*) — Stehts mit der reinen Bernunft also? Wie kamen Grundsätze und Maximen ihres Gebrauchs, die sie unhintertreiblich anlocken und verführen, in sie? jene na gurliche, unvermeidliche Junson, die sie nie verläßt und verlassen wird? Und was haben wir uns von einer Dialektik zu versprechen, die, indem sie den falschen Schein der Bernunftschlusse aufdeden und verhüten soll, daß er uns nicht betrüge, selbst eine Gauklerinn wird, die nie aufhort, der Bernunft, der sie unhintertreiblich anhängt, vorzugaukeln? Die Zurechts weiserinn selbst ist also unser Betrüger!—

"Der Berftand mag ein Bermdgen ber Ginheit bet Erscheinungen vermittelft der Regeln fenn; die Bernunft ift bas Bermogen ber Ginheit ber Berftanbesregeln un-Ihr reiner Gebrauch ift, au bem beter Principien. bingten Ertenntniß bes Berftanbes bas Unbedingte au finden, womit die Ginheit beffelben vollendet wirb. Da aber bas Bebingte aufe Unbebingte fich nicht be giebet, auch aus bemfelben verschiedne Gage ente fpringen, bon benen ber teine Berftand nichts weiß, das Unbedingte aber, wenn es wirflich Statt bet, be fonders erwogen werden tann nach allen ben Beftime mungen, die es von jedem Bebingten unterscheiben, und baburch Stoff zu manchen fontbetischen Gaten a priori geben muß: fo werden bie aus biefem oberften Drinch ber reinen Bernunft entspringende Grundfate trans fcenbent fepn, b. i. es wird fein ibm (bem Princip) abaquater empirischer Gebrauch von bemfelben (Princip ber Bernunft) je gemacht werden tonnen. Es (bas

<sup>\*)</sup> S. 353. 354.

Princip) wird sich also von allen Grundsägen bes Bersstandes ganzlich unterscheiben." — Betrügerische Einsrichtung ber menschlichen Seelenkräfte! Die Bernunft sucht etwas, was sie nicht finden kann; sie sucht es in 'etwas, worinn es nicht liegt; sie sucht es, ohne je eisnen ihm adaquaten Gebrauch bavon machen zu konnen, und muß es ihrer Natur nach doch suchen, b. i. sich unsansbörlich täuschen. "Ihr Principium unterscheibet sich von allen Grundsägen des Berstandes ganzlich." ")

"Db jener Grundfate: daß fich bie Reihe ber Bedine gungen, in ber Sputhefie ber Erfcbeinungen ober auch bes Dentens ber Dinge überhaupt, bis jum Unbedinge ten erftrede, feine objective Richtigfeit babe ober nicht? welche Korberungen baraus auf ben empirischen Menschenverstand fliegen? ober ob es vielmehr teinen bergleichen objectiv = gultigen Bernunftfat gebe, fondern eine blos logifche Botichrift, fich, ins Aufteigent zu immer boberen Bedingungen, der Bollftanbigkeit berfelben ju nabern, und badurch bie bochke und mögliche Bernunft . Einheit gu bewirken ? ob, fage ich, biefes Bedurfnig ber Bernunft burch einen Dieberftand für einen transscendentalen Grundfat bet reinen Bernunft gehalten worden, der eine folche unbefcrantte Dollftanbigfeit, übereilter Beife von ber Reibe ber Bedingungen in, ben Gegenftanden felbft poftulirt u. f., bas wird unfer Geschaft in ber transfcenbentalen Dias lettit fenn: welche wir jest aus ihren Quellen, bie tief in ber meuschlichen Bernunft verborgen find, ents wideln mollen. ( 1843) . Che wir biefer Entwidlung aus tiefen Quellen beimobnen, wird es vergonnet fenn, ben Begriff ber Bernunft, wie er nicht in ber

<sup>\*) ©. 365. \*\*) ©. 365 — 66.</sup> 

Tiefe des Abgrundes, fondern dem Berftande flar vorliegt, zu entwickeln. Gine fortwährende Tendeng zu unvermeiblichen, unableglichen Fehlern fann ihr conftituirendes, Principium nicht fenn.

1L!'.

#### Bas ift Bernunft?

In unserer Sprache kommt bas Wort von Vernehmen, einem genauen Jusammennehmen ber, welches letzte bas Wort Vernunft mit felner Endung aus brudt "). In andern Sprachen beift sie Verhältnis, Arfache, Rechnung (ratio, doje). Beide Ramen bruden ihre Natur und ihren Gebrauch, aber auch ihren möglichen Wisbrauch aus. Denn nehme ich nicht Alles ver nicht recht zusammen, was zusammen genommen werden soll; habe ich entweder nicht alle Data, ober tethne mit ihnen nicht richtig: so ist nach beiden Bezelch nungen ber Iwed ber Bern un fet Verfelblet.

examinare) sett einen awed vorand: denn Zwedlos sammer jett einen awed vorand: denn Zwedlos sammet und rechnet intemand. Reinem andern Worte legt man also den Begtiff des Brauch baren, der ges schäftigen Anwendung so untvenndar bet, als dem Wort Bernunft. Wirkliche Ersahdungen sollen in ihr zusammengenommen, durchhort, gefast fen; ins hind tische soll sie übergehen und darinn angenandt, erprobt werden — das erwartet, das tobt namman der Vernunft. Gobald sie von dieser Regel abweicht; heist sie Under namft, Bernünftelei. In der alten Sprache hieß das gerichtliche Vornehmen und Verhör Vornunft; Ver

Die Alten fagten auch Bernumft; welche Endung (Zunft, Ankunft u. f.) immer ein Jufammennehmen, oder eine Bollendung bezeichnet.

nunft \*); ein genaues Bernehmen alles beffen, mas gebort werben foll, fchlieft bas Wort Bernunft in fich. Bernunft giebet ihren Schluß alfo mit Richtere Der erfte Gas, ben fie fette, mar ein Sefet; ber zweite war That ober Rall, die fie bem Gefet unterftellt, und barauf einen Schluß fallet. Diefer Schluß beißt Bescheib ober Weisung. Bernunft ift unfer bochftes Gericht; von bem Berftande lagt fic an fie, bon ihr in Bernunftsachen nicht an ben Berftand appelliren; benn, um jene gu enticheiben, muß bies fer erft felbft Bernunft, b. i. ein ftrenger Bernehmer werden. Sein Umt mar, ben Richter mit bem, was Er . berftanden batte, zu unterrichten; bann mage und richte biefer. In ber Bernunftsprache ber Menschen bat alfo ein Bernunft pruch ober Mus (pruch Gefetestraft; in biefem Gerichtshofe giebts tein boppeltes Gefetbuch, b. i. Untionomicen und Gegenvernunfte. Bernunft (bas ertennen alle) ift mir Eine, fo wie gwischen zwei Puncten nur Gine gerabe Linie ftatt findet.

An dem, mas zu lassen oder zu thun ift, b. i. in praktischen Fallen mußte sich Bernunft also zuerst ers proben; hier rief Bedurfniß, oft schnelle Roth das Gericht zusammen, daß es vernahme und sprache. In vers wickelten Fallen fand Ueberlegung statt; noch genauer wurde erwogen, die Junge der Waage oder ein Strich am Balken gab Urtheil, b. i. Ertheilung des Aussschlags \*\*). So schied man Falle des Rechts und Uns

<sup>\*)</sup> Unvernünft hieß die Folter, da man eine Ausfage ets prefte.

<sup>\*)</sup> Urtheilen ist ertheilen, nach richtiger Abwägung jes dem seinen Theil geben: Die deutsche Sprache hat pragnante Gerichtsworte; viele davon sind auf den Gebrauch unfrer Seelenkrafte treslich augewandt,

techts, ber Pflicht und Freiheit, des Befugniffes, 3wam ges, des Wahren und Falichen durch ein Ift und Ift nicht.

Offenbar ergiebt fich hieraus, bag bie Bernunft ein anwendend. boberer Berftand fen, bie Grundfage beider fteben einander nicht entgegen. Auch ber Berftand ertennet, b. i. er unterscheibet bas Bahre bom gab ichen burch ein Mertmal; mittelft biefes fpricht er ben Namen ber Sache bezeichnend aus. Die Bernunft er tennet auch; nur ichließend, b. i. beschließend aus porgelegtem Grunde. Das Jener furz aussprach, führt fie, mit beutlicher Urfache berbei. Der Berftand batte Diese Ursache auch in fich; aber er verschweigt fie und fpricht in abgefurzten Schluffen; fatt ber Granbe nennet er Resultate. Go find viele Spruchmorter nichts als aus gesamtelten Erfahrungen gezogene Urtheile, geprägte Ausdrude, fowohl ber Bernunft als des Berftandes. Der ausführliche Bernunftichluff ift eine ordnungsmäßige Erpofition bes Spruch's ale eines Gefetes, angewandt aufs Ractum. Bas in ber einfachen Unerfennung Merte mal, im Urtheil Prabitat bieg, beift in ihm Mittele begriff (medius terminus): bort aber wie bier mar bet Urtheiles Actus ber Seele Gin und berfelbe. Erfenntnißs traft ertennet an, fie beige Berftand ober Bernunft, Urtheiletraft ober in prattifchen Gallen Gemiffen; ihr inneres Principium ift Gins und baffelbe.

Je richtiger und lebhafter also bie Bernunft anertennet, je treffender sie bas Factum unter bas Geset ftellt, als ob es nur fur biesen Fall gemacht ware; befto biederer richtet sie. Nicht auf des Gesetzes weit umfassende Formel kommts an; sondern auf das Dringende berselben zu biesem fall. Nicht die ganze Welt barf es um greifen; aber er greifen muß es den vorlies genden Gegenstand; sonft ftehet es in feiner muffigen Allgemeinheit tobt da. Der Gesetzelehrte, ber aus uns geborigen oder unbestimmten Gesetzen subsumirt, hat uns recht gesprochen, falich gerichtet.

Dies Treffende und Eigentliche jebes Bernunftgetus brudt unfere Sprache redend aus. Ding nannte fie bie Sache, über welche gerichtet warb . 3m allgemeinen b. i. unbedingten Gefet tonnte bies Ding nicht genannt werden, ber Rraft nach aber mußte es barinn ente balten fenn, wenn bies Ding, b. i. bas gactum barunter geboren follte. Ungewendet auf diefen gall, (das Ding, movon die Rede mar) ward ber Sat bedingt: und eben bag er fich alfo bedingen, b. i. bierauf fo beziehen ließ, als ob er diefen gall allein ausbructe, fcblog er und mard bee Dinges Spruch, Ausspruch. Die Bernunft findet also teinen Strupel darinn, daß sich gegebne Bedingungen eines gemiffen Kalls auf etwas Uns bedingtes erftreden, ober (richtiger ju reben) barinn erfannt werden mogen; ein fo bloder Zweifel bube nicht nur bie Bernunft, fondern jedes Erfenntnig bes Berftandes auf. Much in ihm ertenne ich ein Befonders im Allgemeinen, bas Gins im Bielen, ein Bedingtes im Unbe-

Ding heißt hausrath, Sache, sodann Gesprach dars über, Factum, dann Sache, Gerichtssach, Gerichtssach, Gerichtssach, Gerichtssach, Bebins gen u. f. Bom rechten Berständniß dieser Worte hangt in dem, was man beim Bernunftgebrauch bedingt, unbesdingt nennt, alles ab. Ueber die Bedeutung und Ableitung dieser Worte s. Wachter, Schilter, Frisch, Haltaus, Ihre. Der von Abelung bemerkte Doppelsinn des Worts, nach welchem es die Sache seicht und die Nede darüber bezeichnet, ift vielen Worten unserer Sprache, die ob, und subjectiv bezeichnen, eigen.

bingten. Der gemeine Berstand fieht des forflar ein, bag er in feinen Bernunftschluffen den ersten unbedingten Satz fogar verschweiget; er nennet Ding und Folge; bas Unbedingte ben allgemeinen Satz, thue der Sorende bingu, er hat ihn in seiner Seele.

Sofort erhellet, daß das eben nicht der große fte Disbrauch ber Bernunft fen, wenn fie im Dberfas juviel aufammen nimmt und ihn etwa zu weit, b. i. leer aude Rinder thun bies gern, und alle bie ben Rinbern gleichen. Gie fprechen ein All aus, mo fie nur Biel mennen; das Biele ift namlich bas Mu ihrer Erfabrung. ober ihres Glaubens. Tagtaglich fprechen wir folde Alle aus, ohne bag wir benten, ob auch Gins berfelben ein All fen; unschablich bem Ginn ber Rebe. Bir batten fie auslaffen ober einschranten tonnen; bet Bezug auf bies Ding bliebe boch richtig "). ber Raturmenich fagt: "viel, wie ber Gant am Meere. wie die Saare meines Sauptes, " fo will er bamit nicht Sand und Saar gezählt haben. Diefer transscenbente Breich ein ber Bernunftausbrude ift alfo meiftens nur Erergefie ober Dleonasmus. 3ch j. B. werbe fer= ben, wenn auch eben nicht alle Menschen geftorben mas ren: ber Dberfat eines Schluffes, ber bied.ohne Bemabrleiftung allgemein ausbrudte, ,alle Menfchen find fterb. lich; bu bift ein Mensch u. f. schadet burch sein All ber Folge nicht, indem alle Menschen, die wir fannten, geforben find und fterben werben. Dagegen ift ameis tens die ichlimmere Rrantheit ber Bernunft bie, nicht rid).

<sup>\*)</sup> Daher auch die Voranfehung des All bei fo vielen Worsten: allbereits, allda, alfo u. f. Der gemeine Beraftand fpricht immer gern mit vollem Runde.

richtig begieben gu tonnen, bas Gefet vor fich gu baben und in ihm die flare Bedingung des Gegebnen nicht anertennen zu wollen. Dies Unpermogen beift lafe fige Bernunft, Stumpfheit des richterlichen Blide, Tragbeit. -

Nach biefen Voraussetzungen werben uns bie Reblex und Irren ber Bernunft beller als an jenem taufchenben Dammerlichte erscheinen, in welchem Bernunft ihrer Ras tur nach ewig betrugen und betrogen werden mußte.

## "Der transscendentalen Diglektik. Erftes Bud.

Bon ben Begriffen ber reinen Bernunft.

I. Bon ben Ibeen überhaupt.

II. Bon den transscenbentalen Ideen.

III. Suftem der transscendentalen Ibeen. 447

"Bernunftbegriffe find gefchloffene Begriffe. Benennung eines Bernunftbegriffe zeigt icon borlaus fig, daß er fich nicht innerhalb der Erfahrung wolle beschranten laffen, weil er eine Ertenntnig betrifft, bon ber jebe empirische nur ein Theil ift, bis babin gwar feine wirkliche Erfahrung jemals vollig gureicht, aber boch jederzeit bazu geborig ift." pn). Die Benennung eines Bernunftbegriffe fagt, bag er fich nicht innerhalb einer einzelnen Erfahrung wolle beschranten laffen, fondern im Gemeinfat viele Erfahrungen als Berftandess beariffe jufammen nehme; fie fagt aber jugleich, baf Bernunft folche aufammen nehme, um in ihnen ein

<sup>\*\*)</sup> S. 366 u. f. \*) 6. 366.

Eins als Ding zu finden. Aufs Gerathewohl gebet fie also nicht umber, nach Gemeinfaten, die fie als Bernunft nicht brauchen konnte; anwendend ziehet fie diese Gemeinsate vielmehr auf Dinge nieder. Das Bernunftsbegriffe übrigens eine Erkenntniß senn, von der jede empirische nur ein Theil ift, mithin nie ganz übersehen werden kann, past auf jeden Bernunftbegriff nicht, sons bern nur auf die sogenannten unendlichen Begriffe in allgemein kategorischen Sätzen, die auch nur da stehn, damit in ihnen ein Besondres anerkannt werbe.

"Benn Bernunftbegriffe bas Unbedingte enthalten, fo betreffen fie etwas, worunter alle Erfahrung gebort, welches felbft aber niemals ein Begenftand ber Erfahrung ift; etwas, worauf die Bernunft in ihren Schluffen aus ber Erfahrung führt, und wornach fie ben Grab ibres empirifchen Gebrauchs ichaget und abmift, (mas) niemalsaber ein Glied ber embirifchen Sombefis ausmacht." 4) - Das Unbedingte, bas allen Bernunftbegriffen jum Grunde liegt, foll auf ein Bedingtes angemandt werden; dies ift bas Umt ber Bernunft, außer welchem fie teine Bernunft ift: in feiner großern Beite febet bas Unbedingte mußig ba, und wird von ihr nicht geachtet. "Menfc, fterblich, ber Denfch Cajus" find bas Schließenbe im Begriff, bas Worttein All schließet nicht; es gebort aber gur Form ber Rede. menschliche Berftand bat aus Gedanten, Schluffen und Erfahrung viel jufammen getragen, bas er ale eis nen Gemeinfat ausbrudt; unter ibn aber fubfumirt Die Bernunft, b. i. fie pruft feine Unwenbung auf ben gegenwärtigen gall; dieß beißet Schluß. Micht alfo leere Ausbreitung und Ausdehnung ber Ber-

<sup>\*) 6, 367.</sup> 

nunftfateist ihr Geschäft; sondern Umschließung, Umsschränkung. Jene Vernünfteleien ehren wir nicht mit dem Namen conceptus ratiocinnantes \*); sie heißen lare Begriffe, Gemeinorte, und der gesunde Verstand nennt sie noch derber \*). Der Algebraist streicht in seiner Rechnung das Müßige weg, das dahin nicht gehoret.

"Ibeen sollte man nach Plato blos Bernunftbegriffe nennen; Begriffe aus Notionen, die die Möglichkeit der Erfahrung übersteigen." \*\*\*) Bewahre uns Plato's Genius vor Begriffen aus Notionen, die die Möglicha keit aller, auch innerer Erfahrung übersteigen; in den lieblichen Dichtungen seiner Phantasie dachte Plato an solche nicht; seine Ideen waren schaffend, wirkend:

"Ein reiner Bernunftbegriff tann überhaupt burch ben Begriff bes Unbedingten, sofern er einen Grund ber Synthesis des Bedingten euthält, erklärt werden." †) Damit wird er nicht erklärt, sondern verdunkelt. Gegen unbekannte Frevelthaten giebt der Gesetzgeber kein Gesetz, noch giebt er es in der Absicht, das dadurch der Grund zu ihnen gelegt werde; diese muffen unter solchen und andern Bedingungen gegeben seyn, weßhalb sie sein uns bedingtes Gesetz untersaget. Das Gemeine auf ein Besschungtes, das Unbedingte auf ein Bedingtes, Gesetz auf ein Factum anzuwenden ist das Amt der Vernunft. Die sogenannte Allgemeinheit oder Allheit ihres ersten Sazes bedeutet nichts als eine Totalität im Umfange der Bernunft, die den Satz seiter. Sie nahm zusammen,

<sup>\*) &</sup>amp;, 368.

<sup>\*\*)</sup> Beibfprace, Efelebraden, und wenn fie betrüglich find Alfangerei.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 370. †) S. 379.

was fie hatte, was fie fich bachte; subsumiret aber barunter und umschränkt fich selbft. Bon oben berab wird ber Grund bes Bedingten nicht gegeben; biefes giebt fich selbft und wird bem Unbedingten nur untergeftellt, unterzogen.

"So viel Urten bes Berhaltniffes es giebt, bie ber Berftand vermittelft ber Kategorien fich vorstellt, so vies lerlei reine Bernunftbegriffe wird es auch geben; also \*)

- 1. Ein Unbedingtes ber tategorischen Synthesis in eis nem Subject.
- 2. Der hypothetischen Synthefis der Glieber einer Reibe.
- 3. Der disjunctiven Synthesis der Theile zu einem Sysftem.

"Alfo alles Berhaltniß der Borftellungen, davon wir uns entweder einen Begriff oder eine Jeec machen tonnen, dreifach:

- 1. Das Berhaltniß zum Gubject,
- 2. Bum Mannichfaltigen bes Dbjects in ber Erfcheinung.
- 3. Bu allen Dingen überhaupt.

"Alle transscendente Ideen also geboren gu brei Clafe fen:

Claffe 1. enthalt bie unbedingte Ginheit bes bentenden Sabjects;

- 2. Die absolute Ginheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung.
- 3. Die absolute Einheit der Bedingungen aller Segens stände bes Denkens überhaupt." Belche dann wiederum auf Pfnchologie, Rosmologie und Theologie, und wiederum auf die drei großen Ideen der Metaphysik Gott, Freiheit, Un fterblichkeit zurudgeführt, und darnach ferner die Stude des Buchs eingetheilt werden.

<sup>\*)</sup> **5.** 379..

Der reine Liebhaber ber Bernunft wunscht, daß dies nicht geschehen, daß die Materie nach diesen drei ausgetretenen Streitplätzen nicht vertheilt ware: denn da, wie die Aristik selbst sagt, die Bernunft alles kategorisiret, worüber der Berkand denket, so erwartete man der Ausschrift nach, statt der drei Winkel des alten Fechtbodens, wo über Seele, Welt und Gott dialektisirt wird, ein Spestem transscendentaler Ideen nach allen Kastegorien und Prädicamenten. So wichtig jene drei Gegenstände in moralischer Rücksicht senn mögen, so machen sie doch bei weitem das ganze Reich der Vernunstsbegriffe nicht aus; am wenigsten sind sie dessen naturliche und verhältnismäßge Eintheilung, wie die zwangvolle Deduction derselben selbst zeiget ").

Da bie biplettischen Bernunftschluffe gleichfalls nach biesen brei Orten eingetheilt werden: so bekommen wir brei Claffen vernunftelnder Bernunftschluffe \*\*).

- 1. "Paralogismen der reinen Bernunft."
  Eine Probe davon über die Seele.
- 2. "Bier Untinomieen der reinen Bernuuft.". Ucher die Belt.
- 3. "Das Ibeal ber reinen Bernunft, Gott,"
  Gott ift alfo, ber "fritischen Philosophie" zufolge,
  einer vernanftelnben Bernunft bochftes Operas
  tum.

She wir und auf diesen Fechtboden bialettischer Paralos gismen, Antinomieen und eines herausvernunftelten Ibeals wagen, wird die Frage nothwendig: "ifts denn auch wahr, daß ein solches System von Bernunfteleien zu erstichten, Amt der Bernunft sep?" Ifts wahr, daß sie

<sup>\*) ©. 390.</sup> f. \*\*) ©. 397.

"nichts anders zur Absicht habe, als die absolute Totalistat ber Synthesis auf der Seite der Bedingungen, und daß sie mit der absoluten Bollständigkeit von Seiten des Bedingten nichts zu schaffen habe?" Dder, dentlich gesprochen, ists wahr, daß sich eine Seele, eine Belt, einen Gott auszuvernünfteln, ihr Zwed, ihre Tendenzsen? Wie kommt sie zu allgemeinen Begriffen? hat sie sich diese erdichtet, erträumet? und zu welchem Gebrauch hat sie solche?

Vom Ursprunge, Zweck und Gebrauch allgemeiner Begriffe in ber menschlichen Seele.

- 1. Wir sind da als Theile der Welt; niemand von uns ist ein isolirtes Weltall. Menschen sind wir, im Leibe einer Mutter empfangen, und als wir in die größere Welt traten, fanden wir uns sogleich mit tausend Banden unser Sinne, unser Bedürfnisse und Triebe an ein Universum geknüpst, von welchem sich keine speculisrende Vernunft trennen mag. Ohne dies Allgemeine, dem wir angehören, ist nichts in uns anwendbar oder erstärlich; wir sind nur als Glieder einer großen Kette da, ohne welche so wenig unser Verstand als unser Vernunft statt fände. Wir existiren nur als ein Besondres im Allgemeinen.
- 2. Dies Allgemeine war vor uns und wird nach uns fenn; es empfing uns, tragt uns, und bestarmte uns gleichsam mit einem Meer von Belten, d. i. Obierten. Aus ihm empfingen unfre Sinne, an ihm erwachte unfer Berstand; unfre Bernunft kann nichts bearbeiten, als was ihr an Materialien das Universum zufahret. Das Zugeführte kunn ber Berstand sich nur klarkmachen, die

<sup>\*)</sup> S. 393.

Bernunft nur lautern; die Möglichkeit einer Erfahrung des Universum kann sie sich so wenig schaffen, daß sie vielsmehr an ihm sich erft als Bernunft, der Berstand als Berstand erkennen lernet. In allen unsern Erkenntnissen geht also ein Allgemeines dem Besondern voraus; beide sind mit einander so verknupft, daß Dies in Jenem nur erkennbar wird, immer nur als das Glied einer Kette zum Ganzen. In einem vor und stehenden ungeheuren Spies gel nehmen wir mit andern auch und wahr, und sind dem Universum gleichsam verhaftet.

- 3. Uebersehen wird von uns dies Allgemeine nicht; aus den dunkeln Empfindungen seiner muffen wir uns helle und deutliche Begriffe mit Muhe sondern. Den himmel voll Sterne theilen wir also in Sternbilder, in Milchsstraßen, in Sternlagen. So zergliedern wir das Licht und die Luft, so Wasser, Gewächse, Körper. Aus eis ner dunkeln Wolfe von Allgemeinem uns das hellere Bild eines Besondern zu schaffen, ist das Bestreben unster Sinne, unsrer Bernunft, unsres Berstandes.
- 4. In der menschlichen Sprache trat also auch das Allgemeine dem Besondern vor, obgleich jenes nur an diesem erkannt wurde. Nicht nur der Kurze und Erinnerung halben; der Sache und dem Begriff des Bersstandes selbst nach sah man das Eine im Bielen und bauete damit auf eine große Grundlage; man rechsnete, indem man benannte, das Besondre dem Allgemeisnen, den Theil dem Ganzen zu; nur so bildete sich die menschliche Sprache. Wozu that man dieses? Nicht etwa nur um wiederum im Einzelnen das Mehrere, in ans den Theilen das Ganze anzuerkennen, seine vorigen Erssahrungen zu reihen und wieder zu sinden, kurz im unges heuren, unübersehdaren Weltall sich eine Welt zu schass

- fen, die für den menschlichen Gesichtstreis gehörte; sons bern weil dieser Actus das Besen des anerkennens den Berstandes selbst war. Er konnte nicht anders als im Allgemeinen das Besondere, im Besondern das Allgemeine finden und knupfen. In ihm selbst wie in der Natur waren und wurden sie Eins.
  - 5. So philosophirte die Vernunft, ehe sie das Wort Philosophie kannte. Nicht über den Kreis aller Erfahrung hinauszulaufen, "um eine absolute Totalität der Spusthess auf der Seite der Bedingungen zu Stande zu brins gen," war ihr blinder Zweck; sondern Gegentheils aus dem unübersehdaren Sanzen des Universum sich einen Theil zu entwölken, indem man den dunkeln Begriff von Jenem auf ein Besondres zurücksührte, d. i. eine undes stimmtshingeworfene Zahl von Bedingungen auf ein Besdingtes bestimmt anwandte; dies Bedingte aber wiederum in dem Allgemeinen sah, in welchem es gegeben war, aus welchem man es nicht reißen konnte. Die drei von der "Kritif" gewählten Begriffe, Seele, Welt, Gott mögen dies zeigen.
  - 6. Der Mensch fand sich im Universum als ein Belebtes. Mancherlei Krafte sein selbst kamen ihm zur Erfahrung, die er zuerst nach den Gliedern nannte, durch welche sich ihre Wirkung offenbaret. Sein Zwerch felt (Pen), sein Herz, seine Brust waren ihm Geele; sie gaben ihm Gedanken, Trieb, Muth; wo sich Leidenschaften offenbarten, war sein ganzes Gemuth zugegen. Die Bernunft theilte dies Chaos; scheidend die vielnamigen Glieder der Seele, sührte sie das unbestimmte Allgemeine auf ein denkendes Subject (2003) zurück, das sie feiner und feiner bestimmte. Ging sie in das Juseine und zog daraus Schlüsse, die aus dem Gegebnen sich nicht ergaben, so war dies ein Fehler nicht der Vernunft, sondern der

fallchen Vernunftkunft, bes bialektischen Disbrauchs einer gewonnenen Bernunftsprache. Indem man weiter und weiter Merkmale theilte und ihnen die Allges meinbeit lieh, ohne welche ber menschliche Berstand nicht pradiciren kann, so entstanden Schatten nach Schatten; man schritt rüdwärts, indem man porwärts zu kommen glaubte. Der währen Bernunft Amt ist, die Wortspalterin Dialektik zu zähmen, einer Schwägerin den Mund zu stopfen, indem sie solche rein vernimmt: "was weißt du kicht?"

- 7. Der Begriff von Wett brang bem Menschen als ein Allgemeines, Unendliches, Unermeffenes zu; die Bersnühft konnte nichts thun, als Bernehmen, Untersschen, Dronen. Dies that sie und wirds thun. Je mehr sie im Allgemeinen einzelne Dinge entnebelt und biese mit andern vergleicht, entwölkt sie sich ein Universsum. Nicht anders als flückweise, iff benen ihr vorliegensden Theilen kann dies geschehen; welche Enthüllung sie dann verfolgt und recht oder unrecht auf andre noch uns entwölkte Theile verbreitet.
- 8. Der Begriff von geistigen Rraften im Unisversum hatte die Menschen so überwältiget, daß sie allents halben in der Natur, wo sie Uebermacht und ein Unends liches mit Furcht und Schleden, oder mit Dankbarkeit und Liebe inne wurden, ein Gottliches nannten. So ward die Natur mit Gottheiten erfüllt; sie selbst ward Göttinn. Die Bernunft trat bingu, theilend, sondernd, ordnend diese Heere. Sie warf hinweg aus ihnen, was, ungottlich war, und so floben zuleht alle jene Gebilbe der Phantasie vor dem hochsten Begriff der Bernunft, dem Einen. Nicht damit nur Einer da sen, hatte ihn die Bernunft gesucht: denn wenn sich die Gottheit theilen liebe, warum sollten nicht Mehrere Götter senn, wie mehr

rere vernünftige Seelen? Aur weil der Begriff selbst Einsbeit fordert, entschied sie für ihn aus eben dem Grunde, aus welchem sie die Welt, die Seele Eins nannte. Nicht um ihrem System als einer Pyramide Spike zu geben, ordnete sie die Begriffe also; sondern weil das auf sie dringende Universum, eine ungeheure Augel, zu seiner Bestandheit diesen Mittelpunkt soderte und mit sich führte. Wenn sich nachber die falsche Sprachmeisterinn, die Klügelei, wie an Alles, so auch an den Begriff von Gott machte, und ihm mancherlei Upbilde andog: so war und iste Amt der Vernunst, ihn rein zu erhalten und mit strenger Sand das ihm Nicht Zukommende him weg zu thun: denn als Spielwerk hat sie ihn nicht erssonnen, will ihn auch nicht als dialektisches Spielwerk gebrauchen.

9. So entstanden biese brei Begriffe, nicht aus einem klügelnden Streben jur unbedingten Einheit: benn bie bochte Einheit ist allbedingt: in ihr ist Alles gegesben; sondern weil ein unbedingtes, d. i. unbestimmtes Allgemeine auf sie brang, in welchem sie Bedingung, b, ie. Bestimmung, suchte, und Kraft ihrer Natur suchen mußte.

10. Doch warum weilen wir bei breien von ber Dialektik mißbrauchten Begriffen, als ob fie die einzigen
Ibeen der Vernunft maren? Die Tafel der Rategorien
liegt por und; auf ihr find die allgemeinen Begriffe, benen die Bernunft nicht entsagen konnte, über welche sie abet auch weder hinaus kann, noch hinaus will,
verzeichnet. Senn, Dasenn, Fortbauer, Kraft
brangen allenthalben auf sie; der Verstand bemerkte; sie
wäget, misset und entscheidet. Eigenschaften der
Dinge treten allenthalben hervor; der Berstand bemerkt;
sie spricht: "Dasselbe, ein Anders! Dies vergeht,

jenes bleibet; es ist bes Dinges eigentliche Art u. f." Rrafte bringen auf sie, bestehend, gegen. mitwirkenb, erwirkenbe Rrafte; ber Verstand bemerkt; sie magt und entscheibet. Ein Maas, eine Waage ist ihr gegeben; sie tritt in sich zurack und spricht: "ich bin selbst Waas." Aus sich nimmt sie ein solches, um es an Alles, wo sie es kann, im unermesbaren Weltall zu legen. Dies ist ihr Amt; nicht zu vernünfteln.

Ir. Der Grund ibrer Berirrungen ift alfo auch durch fich flar. Chen weil fie im Allgemeinen lebet und wie die Pflange aus allen Elementen an fich ju gieben bat, mas fur fie geboret, muß fie auch mit ber Pflange bie Ungemächlichkeiten bes Allgemeinen theilen. Beltall bringt fo unermeffen . Bieles auf fie; in ihrem Bettzeng, ber Sprache, fommen ihr Allgemeinheiten vor, bie, als ob fie fcon geformte richtige Begriffe maren, bon ber Einbeldungefruft in Borte gefaßt, und vom Gebrauch mit einem faliden Unseben beurkunder find; trauet fie ibe. nen, fo ift fie betrogen. Dit vermehrt bie fogenannte tage liche Erfahrung bies falfche Anfeben; und die trugerifche Bernunftfunft, eine Deifterinn im Betrugen, thut bas. Ihrige bingu, wo nicht aus Stolz und Gitelfeit, fo aus baarer Worttanbelei und langer Weile. Was ift dem Menschen leichter ale Geschmat? und worüber freuet fich bas Rind mehr als über neugefundene Allgemeinbeie ten, b. i. Duppenmorte, mit benennes fpielet. in in a.

12. Non ben Zeiten ber Griechen an, burch alle Jahrs hunderte der Scholaftiker hindurch ift also eine Menge Universalien min Gang gebracht, die nicht nur in den Schulen, fondern auch im gemeinen Leben für allgemeine Vernunftbegriffe gelten, ba fie boch beim kleinsten nabes ren Andlich wie Wortschatten verschwinden. Bei den redsseligen Griechen galt Dialektik, d. i. sophistischentes

torische Sprachfunst und Logit, oft für Eins; bei ben Scholastikern mar das Geschäft der Bernunft Worte theilen und disputiren. Kaum hat also die wahre Bernunft einen ärgern Feind als den, der ihr den Missbrauch ihres eigenen Wertzeugs, b. i. dialektische Spigsstndigkeiten, als einen ihr unableglichen Natursehler und als ihr wesentliches Geschäft anweiset. Er verbeugt und zerknickt die Sprosse durch solche Subtilitäten: denn längst haben alle echte Vernunftlehrer Logik und spiksfundige Dialektik von einander gesondert.

13. Die fritische Philosophie also, wenn fie bon feinem echten Bernunftgebrauch, aber von Dialeftif ber Bernunft, b. i. von Paralogismen, Untinomicen und einem verunnftelten Ibeal, befto mehr weiß, bat bas Wefen ber Bernunft, wie borber ber Sinne und bes Berftandes, vertannt, indem fie ihr eine falfche Tendeng als Natur gurechnet. Auf bedingungelofe Einheit gebet fie nie binaus : benn bedingen beift beftimmen; bas Unbedingte will eben fie bedingen, b. i. jum Schluf binden. Unbedingte, b. i. unbestimmt Allgemeine, erbichtete fie fich nicht, es ift ihr in ber Matur als etwas, deffen fie fich nicht erwehren tann, gegeben; fie thut bas Ihrige, inbem fie es fich jur Belt macht; b. i. particulgriffrent totalifiret. Much fann fie nicht bafur, bag ihr in ber Sprache grob geformte Milgemeinheiten gegeben find : denn ein menschlicher Berftand in ber Rindheit, von Leidenichaften und Phantafie beffügelt, nur Er hatte biefe geformet. Ifr Umt ifte ju entnebeln, (debrouiller) bas falice binweg gu thun, und ftanbhafte Begriffe ju bilben. . Alle jene Ausbrude vom "Safchen nach bem Unbedingten, vom Segen bes Bedingten burche Unbedingte a priori" find ein flares V - 1: benn burche Unbeftimmte und . Unbestimmbare fann nichts bestimmt werben. Und aus bem Beftimmten ins Unbeftimmte bingus gu fcreiten, bis

man zuleit etwas Absolut. Unbestimmtes, b. i. ben bochsfien Widerspruch, habe, ift kein Werk ber Bernunft, sons bern ber reinen Unvernunft und ihrer Stellvertreterinn, ber wortverwirrenden Dialektik.

14. Satte 3. B. ter Berftand nicht mabrgenommen, baff in unfrer bentenben Rraft etwas febr Beftimm. tes und Boftimmendes liege; er batte bie mancherlei Meufs ferungen ber Seelentrafte nicht auf ihn gurudgeführt, b. i. wie Rabien im Cirtel concentriret. Moge fich bie Bernunft geirrt haben, inbem fie bei ihm auf eine Ellipfe oder Parabel batte rechnen follen; ihr Geschäft der Rebuction bes Bielen ju Ginem Sochftbedingten und Biels bedingenden mar richtig. Boten fich ihr in ben Erscheis nungen ber Welt viel falfche Gemeinheiten bar; fie ftrebte und ftrebt unaufhörlich nach mabreren Gemeins beiten, b. i. fie bedinget bas Allgemeine beffer, bes fimmter. Bernunftelnd bat fie ben Begriff ber Gotte beit nicht ersonnen: fonbern indem fie faliche Gotter, ungebeure, b. i. unbedingte Dachtwefen, Spiele ber Ginbildungefraft verließ, tam fie jum bochftbedingten, b. i. Allbeftimmten und Allbeftimmenden Ginen. Es beift bie Bernunft umfebren, wenn man durch mifverftandne Borte Die Berfnupfung des Allgemeinen mit dem Befonbern, bes Besondern mit dem Allgemeinen aufbebt und Die Bernunft entvernunftet.

15. In jedem Berworrenen, d. i. Bebingungslosen, suchen wir Bedingungen, d. i. Bestimmtheit; Kraft unsfrer Bernunft konnen wir nicht anders. Je höher hinauf, besto schärfer und klarer mussen biese Bedingungen wersben. Im Reich ber Körper, das unser Blick weder ere faßt noch durchdringt, wie vieles Unbedingte, d. i. Unabestimmte, das in der Natur dennoch höchst bestimmt ift, liegt vor uns! Der bemerkende Berstand sucht seine Bestingungen, nach denen es sodann die Bernunft be-

ffimmt; eher tonnte fie es nicht; fie tann es auch nicht weiter, als es ihr bedingt erscheinet. Im Reich ber-Beifter marb uns burch unfer Gelbfibemußtfenn Bebin= aung und Beftimmung flarer. Das Gange ber Belt mar und ift bem Berftanbe fo lange ein buntler Beariff : ben defto beller die Phantafie ausmahlte, bis er Gefete und Ordnung, d. i. Bedingungen, in ihr mahrnahm, nach melden die Bernunft ihr Totum, bas Beltall, allein gu bestimmen vermag. Und ba fie einen Ausbrud ber Urfade nothig bat, die folche Gefete und Ordnungen fett, burd welche bie Belt bedingt, b. i. eine Belt, wirb: fo ift ihr ein-Allbedingendes unentbehrlich. Renne man es, wie man wolle; es ift ber Bernunft fo nothig, wie ber Geometrie ber Punct ober ber rechte Mintel. Durch Bernunftelei gerieth fie nicht auf biefen Begriff; er war ibr in ibr felbft gegeben. Much wollte fie nicht ine Bedingungelofe hinausspringen, als fie ihn bachte; fie fchritt gur Quelle aller Bedingungen, jum Dochft be ftimmten.

16. Auch die Kindheitsschritte der Bernunft werden durch diese Exposition eben so erklärlich als verzeihlich. Wenn die Phantasie zuerst ihre Stelle vertrat und sich das Allgemeine durch ein Bild oder ein anderes Symbol zur Einheit brachte, in diesen Bestimmungen aber allmählich vorschritt, d. i. genauer und reiner bedingte; warum wollten wir nicht auf diese Probestücke der Bernunft mit Zufriedenheit sehn und uns unser höheren. Stuse einer reis nern Bestimmung freuen? Auch in Jenen sehen wir doch den Einen vesten Gang der Bernunft, nicht vom Bedingten zum Unbedingten hinauf, sondern vom Unbestimmsten zum Bestimmteren hinunter, dessen Ziel kein anderes als das Absolut. Nothwendige sehn kann: denn Absolut beist das ganz Bernünftige, das durch sich selbst Dochstbessimmte.

9

Bon

Paralogismen

der

reinen Vernunft.

e a ni o i o o o o

"Bon ben dialektischen Schluffen ber reinen Bernunft.

#### Erftes hauptftud.

Bon ben Paralogismen der reinen Bernunft \*)."

In diesem und den folgenden hauptstücken hat sich der Berf. als den Meister der dialektischen Aunst erwiesen, daher man ihn auch den zermalmen den nannte. Bie aber das Jermalmen eine traurig angewandte Macht ware, wenn sie Wahres und Rügliches zermalmte: so gebietet schon die Ueberschrift: "Paralogismen der Bersnunft" Borsicht. Konnte, sa mußte die Bernunft, ihs rer Natur nach, unvermeidlich sehlschließen; womit versdürgt der dialektische Kritiker sich, daß nicht auch Er pas ralogistre? Ist die Regel der Vernunft in ihr selbst voll Krümmen und Spalten, wie ist an ihr eine gerade Linie möglich?

"Man fann fagen der Gegenstand einer blogen transscendentalen Idee sey etwas, wobon man teis nen Begriffhat, obgleich diese Idee ganz nothe wendig in der Vernunft nach ihren ursprunge lichen Gesehen erzeugt worden. Denn in der That ist auch von einem Segenstande, der der Fodes rung der Vernunft adaquat seyn soll, kein Berstandes begriff möglich \*\*)." Der Gegenstand einer Idee wäre also etwas, wovon man keinen Begriff hat, und dennoch ein Segenstand; Gegenstand einer Idee,

<sup>\*) ©. 399. \*\*) ©. 396.</sup> 

bie ganz nothwendig in der Vernunft nach ihren urfprungs lichen Gesetzen erzeugt worden, Gegenstand, der den Fosderungen der Bernunft adaquat senn soll, und von dem in der That kein Verstandesbegriff moglich ift. So ware das Wesen der Vernunft der Unverstand selbst, adayos dovos.

"Run beruhet wenig ften & die transscendentale (fubjective) Realitat der reinen Bernunftbegriffe darauf. baß wir durch einen nothwendigen Bernunftichluß auf folche Ideen gebracht werben. Alfo wird es Bernunftichluffe geben, bie teine empirifche Pramiffen enthalten, und vermittelft beren wir von etwas, bas wir Bennen, auf etwas anders ichließen, wobon mir boch Beinen Begriff haben, und bem wir gleichwohl burch einen unvermeidlichen Schein objets tive Realitat geben. Dergleichen Schläffe find in Unsehung ihres Resultate eber vernünftelnde als Bernunfischluffe gu nennen; wiewohl fie, ihrer Beranlafe fung megen, wohl ben lettern Ramen fubren tonnen. weil fie boch nicht erbichtet ober zufällig entftanben, fons bern aus ber Matur ber Bernunft entsprungen find. Es find Sophisticationen nicht ber Menschen, sondern ber reinen Bernunft felbft, von denen felbft ber Beifefte unter allen Menichen fich nicht losmachen fann, und vielleicht zwar nach vieler Muhe ben Irrthum verbuten, ben Schein aber, ber ihn unaufhorlich gwactt und afft, niemals vollig loswerden fann ")."

"Diefer dialettischen Bernunftichluffe giebt es nur breierlei Arten, fo vicifach als die Imen find, auf bie ihre Schlußfäge binauslaufen. In den Bernunftschluffen der erften Classe ich von dem transscen-

<sup>\*) ©. 397• &#</sup>x27;

bentalen Begriff bes Subjects, ber nichts Mannich. faltiges enthalt, auf die absolute Ginheit Diefes Gubjects felber, von welchem ich auf Diefe Weife gar feis nen Begriff habe. Diefen transfcenbentalen Schlug werde ich ben transscendentalen Paralogismus nennen. Ein transscendentaler Paralogismus bat einen transscens bentalen Grund, ber form nach falfch gu fcbliefe fen. Auf folche Beife mirb ein bergleichen Reblichlug in ber Matur ber Menschenvernunft feinen Grund haben, und eine unbermeibliche, obgleich nicht unauflosliche Illufion bei fich fahren ")." Wir befigen alfo eine Bernunft, Die ihrer Ratur nach unvermeiblich paralogifiret. Sie macht Reblicbluffe, von benen ber Grund ihrer Falichheit auch ber Form nach in ihrer Ratur liegt, und Diefe Art gu foliefen ift auch bem Weifesten unableglich. uns an bem von ber "Rritit" felbft beigebrachten Erempel, beffen bialettifche Exposition pa) in ihr gelesen merben mag, ein fleines "Gebing" ber mabren, nicht bialettifden Bernunft errichten: benn bon ber Datur unfrer Bernunft, nicht von ihrem Difbrauch in Cophisticationen der Schule ift hier die Rede.

Bernunft schließet, sie richtet; ein Richter aber tann in einer Sache nicht erkennen, wenn diese ihm nicht klar vorliegt. Deshalb last er sie sich in bestimmten terminis vortragen und artikelweise bescheinigen ober bes weisen. Ift das erste nicht geschehen, weiset er sie ans gebrachter maaßen ab; beim zweiten urtheilt er blos, ob bescheinigt ober nicht bescheinigt, bewiesen ober nicht bewiesen sep, und bescheidet. Er bescheidet nach dem Geses, b. i. nach einer Regel, die bies Besondre unter

<sup>\*)</sup> S. 399. f. \*\*) S. 399. n. f.

bem Allgemeinen, bies Ding mit feinen Bedingungen unter bem Unbedingten fo flar begreifet, als ob es für biefen Fall allein gemacht mare. Nichts anders thut bie Bernunft; fie bedingt und spricht aus nach Erstenntniß.

# Urtheil ber Bernunft über bas:

"Ich bente."

Traten Partheien vor sie mit dem Sat: "ich bens fe!" und der Frage: "was folgt daraus?" so weis set sie bie Fragenden ab: denn sie rathschlaget nicht, sondern richtet. Aus der Erfahrung: "ich dente" tann viel folgen und doch nicht was diese Partheien muns schen. Sie antwortet: "wer bist du dentendes Ich? und was nennest du denten? Bringt euer Gesuch an; ich will vernehmen, und wenn ich ein Gesetz darüber habe, entschein; mehr tann ich nicht."

Die Partheien sprechen wilde burcheinander: "meine Seele benkt; sie benkt aus eigner Kraft, unaufborlich. Deshalb ist sie eine Substanz, fortdauernd, unzerstorbar; sie ist immateriell, personell, spirituell, incorruptibel." Sondert euch, spricht die Bernunft: bestimmet, theilet! Was nennet ihr Seele, Kraft, Substanz, Materic, Person, Geist, Zerstorung?"

Erste Partbei. "Meine Seele ift, was meinen Leib beseelet. Sich burch alle Glieber erstreckend, wirkt sie unaufhaltsam; und vom Leibe getrennt, bleibt sie noch wirkend: ein geist ges Bild, ein Simulacrum. Dies war ber Glaube ber gesammten alten Belt, und ist noch Glaube bes gemeinen Menschenverstandes. Sie ist mir erschienen."

Wenn sie dir erschienen ist, (sagt die Vernunft,) so glaube deiner Erfahrung; prufe sie aber vorher, denn tausend Irrthumer find in ihr möglich, Millst du ohne-Untersuchung dem Glauben ber alten Welt glauben: so nenne dies nicht Product des Menschenverstandes, sons dern der Phantasie, deren Veranlassung dein Verstand eben untersuchen soll, ehe du glaubest. Weder als eins zelne Erfahrung, noch als Phantasie gehört dein Glaus be vor meinen Richtstuhl; kein gemeines Gesen, auch keine Analogie solcher Erscheinungen findet sich im Laufmeiner Alten."

3 weite Parthei. "Meine Seele ift Kraft,: Rraft, die bewegt, empfindet, verftebt, bentt, will, wirs tet: thatige Selbstraft, fie bauret."

So lange fie wirft, gewiß! (antwortet ble Bernunft:) wer fagt bir aber, bag fie immer wirte ? Diriin 28:00 fungen ertennet der Berftand die Rraft ; ihren Anfang: fo wenig, als ibr Ende verfte bet era Beibes ift ibmi nur Unfang und Ende feiner Bemertung. Da num mein Maas über jede Dauer lediglich eine Bestimmung im Unbeftimmten ift: fo begnuge ich mich ju fagen: wep ber bei bem, mas bem Beobachter Entfteben, noch. mas ibm Bergeben bantt, tann ein Wiberfound I =0 Much jenseit feiner Bemertung: gebt. Dauer ind: Unbestimmbare weiter. Wie fie aber in Abficht Diefen Rraft fortgebe? welche Rrafte fich ibn gefellen, fie gut erhalten, ju beben, ju vermehren? bies fann ich bie nicht fagen: benn mein Blid erftredt fich nicht über bas innere Reich ber Rrafte. Ich habe ju ihnen, fo fern fie bem Berfande bemertbar find, nur ein vergleichens bes Maas. 

Dritte Parthie. "Meine Sede ift: ein Bub. ject, eine Subftang, beharrend, ungerftbrbar."

Ein Subject ift sie, (spricht die Vernunft,) benn wir sprechen von ihr; was Substanz sep, verstehe ich nicht, und vom Zerstoren einer Substanz weiß ich gar nichts. halte dich also, so lange du kannst; brauche jede deiner Rrafte, wirke, lebe. Damit startst und bast bu dein Leben. Das Nichtseyn o giebt keinen Begriff. Dies ist ein Rath, den dir der Richter giebt, kein Urstbeil.

Bierte Parthei. "Ein Urtheil fobere ich: benn meine Seele ift immateriell, indeftructibel."

Bu biefem mag ber Richter gerabebin fagen: Schweige und balt bich an bas, was ben andern gefagt ift; bu beingft nichts Reues vor. Mus grobem Baugerath (Daterie) ift beine bentenbe Ratur nicht gusammen gegine mert; wellt biefe, einen tobten Rlog, mir bor ben Richtftubl fibren willft, mit ber Frage: "ob auch ber tobte Rlot, als folder, ju benten vermoge?" fo ift beine Rrage feiner Untwort werth. Db aber beine bens tende Natur feiner Organe ju ihrem Denten bebarfe ? fannft bu nach bem, mas bn aus ber Erfahrung weißt, mit bem verhaften Ramen Materie nicht megs ibreden. Dichte, mas mir in ber Schopfung fennen, ift unorganifch; in Jebem außern fich Rrafte nach feiner Art, fo wie wir gegenseits teine Rraft tennen, bie anbere als burch Mittel, burch grobe ober feinere Wertzeuge wirket. Daß beine Seele ju ihren innerften Berrichtungen ber Organe bedurfe, weißt bu; mas fie shue Organe thun tonne oder fen? weißt bu nicht. Ich auch nicht.

Funfte Parthei. "Meine Seele ift Gins. Unum, vnicum, 'E. -

Die Ginheit beines Gebantens beziehet fich nur auf bas Busammengesette, bas bir von außen vortommt,

(fpricht bie Bernunft), ba bein Denten und Bollen ein innerer Buftand, ein Bemußtfenn ift, bas bu, ungetheilt und untheilbar, gleichsam auf feiner Spike mabrnimmft. Gine Bertheilung wie mit ber Solzart ober ber Marmorfage fallet babei meg; bemerte aber, daß in jebem beiner Gebanken nach feiner Art immer noch ein Eins in Bielem fen; bemerte, bag felbft meine Schluffe nur aus einem Bufammennehmen bes Bielen und feiner Beftimmung gur Ginfeit werben, baf bein Berftanb nur anertenne, b. i. in und aus Bielem, ein Gins, fein Mertmalfinde, Trope alfo nicht auf die Einheit ober Unis citat beiner bentenben Ratur beghalb, weil ihre Birtung fo fein ift. Dir fen fie bas innigfte Gins, bas viel Mannichfaltiges in reiner Rlarbeit machtig vereine. Un bie reine bochfte Urfach alles Dafenns balte bich veft, in Deffen Reich geht nichts verloren.

So Sprache die Bernunft und zeigte hiemit, daß fie ihrer Natur nach Betrug burch faliche Rechnung nicht lies be, noch weniger, daß ein unaufhörlicher Grund ber Falichheit in ihr liege. Sie antwortet nicht mehr, als workber fie gefragt wirb; andern Grunden wurde fie ans bers antworten. Ihrer Natur nach ift fie nur Bernehs merinn zu richtiger Rechnung.

Bugleich ergiebt fich, woher ihr Paralogismen, b. i. Berrechnungen kommen mogen? Das fagt ber Name Paralogismus. Sie verrechnet fich, entweder weil unsklare Data ihr vorliegen, oder aus Ucbereilung und übeler Gewohnheit, oder endlich weil ein geheimes Intereffe fie leitet "). Bon Kindheit auf empfangen und erweitern

<sup>\*)</sup> Der name Dialedtit fagt eben baffelbe. Dialettifch benten heißt bin und ber fprechen, endlich gar, aber mur burd Difbrauch, rabulifiren.

wir unfre Gebanten mittelft ber Sprache. In biefe find fo viel von andern erworbene, oft einseitig gebachte Begriffe unvolltommen gepragt, noch ofter werben fie mifberftanden, unzeitig bervorgerufen, falfc ange menbet. Tragt ber Berftanb nun in jufammengerafften Morten feine Sache vor; ift die Bernunft nicht befonders auf ihrer hut, jedes Wort abzuhoren und den in ihm liegenden Begriff wie ein rechnender Algebraift genau au bezeichnen; freilich fo urtheilet fie falich, nicht aus Falich. beit ihrer innern Regel, fondern weil aus bem, worans und worüber fie ertennen follte, nicht ju ertennen ift, inbem es ihr taufchend ober irrig gegeben, und fie nicht auf ibrer but mar "). Beispiele bavon maren in ber vorges legten Probe bie Borte: Ceele, Beift, Perfon, Subftang, Materie. Solcher Worte, voll: unbeftimmter, jum Theil rober Begriffe ift jebe, am meiften bie bon ben Scholaftitern empfangene metaphyfifche Sprache voll. Durch binabgeerbte Gopbiftereien bangen an einer Menge fo genannt philosophischer Borter Die untlarften Borftellungen; ber Lehrling ber Schule lernt folche, gewohnet fich an fie und rechnet mit ihnen weiter. Meistens erfant jeber neue Settenftifter eine Menge bergleichen buntler Borte; wie viele 3. 3. bat bie fritische Philosophie erfunden! In leeren Ropfen, die einmal folche Wortschalle gefaßt haben, reverberiren biefe gewaltig. Dicht alfo die reine, d. i. die mahre Bernunft brutet Paralogismen aus; fonbern bie bochfte unreine, bialettifche Bant. und Rathebervernunft, Die auf jedes Wort ein Gegenwort, auf Bernunft fogar eine Gegenvernunft bat. Dicht Richter ift biefe, fondern Rabuliftin.

<sup>\*)</sup> Batons Warnungen gegen bie. Marttgogen (idola fori), b. t. die falichen ober unbestimmten Worre ber Philosophie f. de augm. soient, l. 5. c. 4. und fonst haufig.

Wollen wir die mahre Bernunft vorm dialettischen Transscendentalschein bewahren, so muffen wir vor allem die Sprache, die vor sie gebracht wird, mit dem schärssten Obelistus lautern. Nichtige Abstractionen, verwors rene Begriffe gehoren nicht vor den Richtstuhl der Bernunft; vor ihr rede man verständlich. Die tritische Phistosophie, die sich ihre Wortformen badurch zu sichern ges glaubt hat, daß sie der verständlichen Phistosophie unter dem Scheltwort "Popularphilosophie" Unfreundlichkeiten sagte, sprach dies ihrem eigenen Zweck zuwider. Denn war dieser, alle jenseit der Erfahrung gebildete Gautes leien wegzuthun; so muß sie Begriffe des Berstandes in ihrem verständlichen Ausdruck schägen und ehren \*).

<sup>\*)</sup> Da die Philosophen unfres Deutschlandes Jahrhunderte länger, als die Lehrer andrer Bölfer lateinisch schrieben: so erhielten sich die am Latein hastenden Scheinbegriffe und Speculationen in unsern Schulen, und gingen, weil sie sich nicht übersehen ließen, in ein lateinisch Deutsch über. Leib, nich, Rhomasius, Wolf, Kästner, Reimarus, Lesssing, Lichtenberg u. a. glaubten nicht, daß die wissensschaftliche eine Herensprache sehn musse, die wir als Paspagepen lernen. In der Sprache des Lebens nennen wir falsch ausgenommene Begriffe und halbwahre Meinungen Woturtheile; sinnlosgelernte Worte sind solche; wir nehe men sie auf, gewöhnen uns an sie, und rechnen mit ihnen unbedacht weiter. Das Wert des Verstandes und der Bersnunft ist, diese spanischen Schlösser zu zerstoren.

٠:, 1120 V o n

### Antinomicen der Bernunft.

•ગા

u 2 5%

ţ

iet der Wernunft,

"Der transstenbentalen Dialektik zweites Buch.

3meites Sauptftad.

Die Antinomie Der reinen Bernunft \*)."

Im Gebiet der Vernunft erwartet man diese Aufschrift nicht. Sie, die ihrem Wesen nach Gesetze handhabt und selbst ein Gesetz (romos) ist, soll in ihrer Natur ein constituirtes Gegengesetz, ein gleichzegründetes Tribunal ihr widersprechender Regeln, Antinomie haben? Im Recht giebts Antinomieen, weil verschiedene Gesetzgeber oder Eisner zu verschiedener Zeit Gesetz gaben; in unsrer Versnunft aber, wo keine Institutionen und Novellen, kein Codex repetitae lectionis statt hat, in ihr eine "Thetik und Antithetik der reinen Vernunft," d. i. zweisich selbst widersprechende reine Vernünfte annehmen, heißt die Vernehmerinn zur Zwietracht (Eris) machen und das Amt der Vernunft in eine Streitkunst (Erist) verwandeln.

"Ganz anders fallt es aus, wenn wir die Bernunft auf die objective Synthesis der Erscheinungen anwenden. Sier zeigt sich namlich ein neues Phanomen der menschlichen Bernunft, namlicht eine ganz naturs liche Untithetit, auf die keiner zu grubeln und kunft lich Schlingen zu legen brancht, sondern in welche die Bernunft vop felb ft und zwar unvermeidlich gerräth und badurch zwar vor dem Schlummer einer einges

<sup>\*) 6. 432.</sup> 

bilbeten Ueberzeugung, ben ein blos einseitiger Schein bervorbringt, vermahrt, aber zugleich in Berfuchung gebracht wird, fich entweder einer ffeptis ichen hoffnungelofigfeit ju überlaffen ober einen bogmatifden Erog angunehmen und ben Ropf fteif auf gewiffe Behauptungen gu feten, ohne ben Grunden bes Begentheils Gebor und Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen. Beides ift ber Tod ber gefunden Philosophie." \*) - Und boch fturgt uns in Gins von Beiben bie naturlich = antinomische Beidaffenbeit unfrer Bernunft, fobald wir fie auf die objective Synthefis ber Erfcheinungen, b. i. auf alles in ber Belt anwenden. Alle unfre Begriffe von Gegenstanden find "Thetit und Untithetit, b. i. antinomische Bernunftelei," ber wir nur auf Gine Weise entgeben konnen, namlich burch ben transscens bentalen Ibealism: "baß alles, mas im Raum ober in ber Beit angefchauet wird, mithin alle Gegenftande einer uns mbglichen Erfahrung nichts als Ericheinungen find, bie, fo wie fie porgeftellt werben, als ausgebehnte Befen ober Reiben bon Beranderungen, außer unfern Gebanten teis ne an fich gegrundete Erifteng haben. Dies ift ber einzige Schluffel ju Auflbfung ber tosmologifden Dialettit, und biefer Sat ift in ber transe fcendentalen Mefthetit binreichend bewiesen, " 00) - mit welchem auflosenden Schluffel fich bann alle Spudereien um uns zu Spudereien in uns vermanbeln.

Was ift nun durch diesen "Schluffel aufgelbfet?" Diesen fogenannten "Lehrbegriff" jugegeben, wie kommts, daß Erscheinungen so antinomischer Art in uns

<sup>\*)</sup> **©**. 433. \*\*) **©**. 518.

spuden? Unfrer zu einer immermahrenden Thetit und Antithetit "natarlich" eingerichteten Bernunft wegen? Da liegt, wie er lag, ber unaufgelbsete Knote.

Und an fein Buch feines mubfamen Berte icheint ber Berf. mehrere Dube gewandt ju haben als an bies ernfte Spielwert. Nachdem er ein fogenanntes , Spftem ber tosmologischen Ibeen" nach feinen Rategorien in einer Tafel gegeben, wo alles ,,auf vier" binauslauft"). giebt erfeine "Untithetit ber reinen Bernunft" auf Blatt und Gegenblatt mit Beweisen und Gegenbeweisen feiner "vier Thefen und Antithefen" auf funf und breißig Seiten co), zeigt fobann bas "Intereffe ber Bernunft bei biefem ihrem eignen Widerftreit" auf fice " ben Blattern \*\*\*) und eben fo ernftlich, "wiefern tran de scendentale Aufgaben der reinen Bernunft fchlechterdings muffen aufgelbfet merben tonn en," coon) führt eine "ffeptische Borftels lung ber tosmologischen Fragen durch alle vier transscendentale Ideen" burch +), und reicht uns mit magischer Danb "ben Schluffel gur Auflbfung, ben transfcenbentalen Ibeas lism;" ++) worauf die "fritische Entscheibung bes tosmologischen Streits ber Bernunft mit fich felbft" alfo folget: "Es bleibt fein Mittel ubrig, ben Streit grundlich und gur Bufriedenheit beiber Theile au enbigen, ale bas, ba fie einander boch fo fcb on mie berlegen tonnen, fie endlich überführt werden, dag fie um Nichts ftreiten und ein gewiffer transfcenbentaler Schein ibnen ba eine Wirklichkeit por. gemablt habe, wo teine angutreffen ift."+++) Der

<sup>\*\*\*\*) ©. 504. †) ©. 513. ††)</sup> Ø. 525.

<sup>†††)</sup> **6.** 549.

irrefuhrende transfrendentale Schein führt alfo beide Rits ter in die fichre Burg bes transscendentalen Idealismus, "baß alle Gegenstande nichts als Ericheinungen fenn, obne Exifteng außet unfern Gebanten," wo fie fich bamit troffen durfen, daß, indem fie um Dichts ftritten, fie ib. fer Natur nach ftreiten mußten, unaufhorlich auch ftreiten muffen, weil diefe Rebbe burchaus gwar tein conftitus Tipes Princip, (mobei etwas ausgemacht werde) mot! aber ein regulatives Princip der reinen Bernunft fen, ibre Rrafte in Uebung ju erhalten." 3mei Ritter ober zwei Windmublen ber reinen Bernunft fteben alfo im ewigen Rampf gegen einander, und eben biefer Rampf Schafft ber Bernunft ein regulatives Prins cip, beffen fie, obwohl in ihrer eignen Ratur ents fproffen, gleichwohl in ihrer eignen Ratur als einen Ranon entbebret.

Laffet uns nicht zwei Gegenvernunfte, auch nicht zwei Wiffenschaften, zwischen welche man sonft diesen Streit theilt, (bie Mathematit und Metaphysit, als ob sie Gegenzünfte wären,) sondern zwei unsrer Seelentrafte, die immer zusammen, oft gegen einauder wirten, vor den Richtstuhl ber Bernunft stellen, Eindildung straft und Berstand. Sie mögen die Theses und Antitheses der Kritit vortragen; daß sie die Bernunft vernehme.

T.

"Erfter Biderstreit ber transscendentalen Ideen über die Endlichkeit oder Unendlichkeit der Belt."

Einbildungefraft fpricht: "Die Welt hat feis ne Grenzen im Raume; fie ift in Unfehung Des Raums unendlich," ")

Du

<sup>\*) 6. 454.</sup> 

Du haft Recht, spricht bie Wern unft, wie du die Welt und Raum denkest, d. i. phantafirest. Welt ist die ein Bilderhaus von unermeßlichem Umfange; Umfang läßt sich immer erhöhen, immer erweitebn. On darfft nie still stehen und sugen, "hier ander die Welt. Hier strecke ich meine Jand ins Leere. Aben auch dies Leere ist eine mögliche Welt; wo etwas sena kann. Raum ist dir ein Bild, das du von Dingen um dich her, vielleicht aus der Anschung beines Firmunkents genommen haft, und als eine immer zu vergrößernde Weite mit dir umhers trägest. Wiel beine Dichter ihn dir surchtbar-prächtig gemacht haben, so müssen deine rigne. Schwingen zulest ermüden, wenn du ihren großen Maassen im Unendlichen nachsliegest "); Verfolge diesen Fing; den Verstand aber sidre mit deinen Bildern nicht. Er sasset die Wett anders.

"Dir ift bie Welt, fpricht ber Berftund, in Grenzen geschloffen."

Berstehe bich seibft, antwortet die Bernunft; auch die ift die Welt ein Unabersehbares; aber voll basepender Dinge, voll wirfender Krafte. An Jedes dieser Dinge legest du bein Maas, d. i. im Unermessens bestimmest du es nach beinem und seinem Ott, nach bem Umfang deiner und seiner Krafte. Allenthalben schaffest du dir ein Ganzes; ein All aber tennest du nicht. Totalis tat des Weltalls bedeutet dir Inbegriff, Umfasung mit deinen Gedanten, Ordnung (word). Im Kleinsten wie im Größesten erscheint dir diese; an ihr bes gnüge dich; mit dem Umgrenzen im Reich der Phantasie laß dich nicht ein. Kein Gedante umfasset den Raum; er braucht ihn nur als Maas im Unermessenen. Das sepende Dinge geben ihn, zugleich sepende Dinge schließen

<sup>\*)</sup> S. Dallers Sebicht von der Emigfeit, Stellen in Mile ton-Young u. f. Berber's Werfe 1, Phil. m. Gefc, XIV.

ihn ein; mie wher tann er dir außer allen Dingen eine Grenze werden. Diese Grenzen bestimmen dir Krafte, die du in Ansehung des Meltasis als unermessen annehmen mußt, weil dir zu Bestimmung einer endlichen Grenze berselben aller Grund fehlet. Du darst also mit der Phantasie Eins sept, ob jeder von Euch gleich die Welt nach seiner Weise definiret, d. i. im Unbegrenzten besgrenzet.

, Phaintafie fahrt fort: "bie: Belt hat feinen Ansfang; auch in Anfehung ber Beit ift fie mnendlich."

Die Bernunft antwortet: bir tann fie nicht anders als also erscheinen. Zeiten nach Zeiten verfolgst du und findest vor und rudwarts tein Ende.

Der Berftand fpelitt: "bie Belt hat einen Unfang in ber Beit."

Berstehe dich selbst. Wo Etwas dauret, da legst du dein Maas, die Zeit, au; wo etwas dir zuerst vorkommt, da sagst du: "es beginnt! Dieser Moment war sein Ansfang." So lange also setwas mar, war dir Zeit; und wo etwas boginnt, ist dir Ansang. Im Indegriss deiner Gedanken vom Daseyn der Dinge, vom Maas ihrer Dauer und vom Beginn jedes Emporkommenden im Weltall hast du jeden Augenblick Ansang und Ende, scheinbares Ausskommen und Untergehen, immer aber sortwährende Zeit. Diese au sich hat altenthalben und nirgend Ansang und Ende; sie ist, wie der Raum, im Unermessenen nur ein bestimmendes Maas. Wo die Phantasie "unermesslich!" ausruft, da sage du: "unermessen;" Beide behauptet ihr Sins, sobald ihr euch verstehet.

<sup>2.</sup> 

<sup>&</sup>quot;Bweiter Biderftreit der trausscendentalen Ideen. Ueber bas Ginface und die Busammenseing ber Dinge. Phantafie fpricht: "Rein zusammengesettes Ding in

ber Belt beftebt aus einfachen Theilen; es existirt übers all nichts Ginfaches in berfelben."

Du sprichst nach beiner Art, antwortet bie Vernunft, b. i. eingebildet. Bom Bestehen der Dinge weißt bu nichts; phantasirend kannst du sie zusammensetzen und ausidsen. Das thu und theile unaushbrlich; nur sprich dann nicht von Dingen, vom Bestehen der Dinge, von Exsistenz in oder aus einfachen Theilen; sondern nimm was du ohne Muhe und Anshalt immer theilen kannst, ein Leeres, z. B. Raum, Zeit. Es soll ein ers probtes Mittel zum Einschlasen senn, wenn man nach dem Recept der hypothetischen Synthesis einer Endlosen Gliederreihe immer und immer theilet und theilet, haus set und häuset.

"Ich mache, ruft ber Berftand. Gine jede ansams mengesette Substanz in ber Welt besteht aus einfachen Theilen, und es existirt aberall nichts als bas Ginfache, ober bas, was aus biesem zusammengesetz ift."

Berstehe dich selbst, antwortet die Vernunst; wer hat dir solche Verwirrungen in den Mund geleget? Substanzen sein Machwert zusammensett. Dir ist Substanz, was sich selbst halt und trägt aus innerer Kraft: dazu bedarfs weder Zusammensetzung noch Theile. Wit ihnen zerstorst du die Substanz: denn was sich aus Theilen zusammen seizen läßt, läßt sich auch Theilweise wegnehmen. Du wolltest sagen: "was bestehet, bestehet durch Kraft, so vielfach auch seine Krafte senn mbgen!" Dagegen hat die Einbildungstraft nichts zu sagen; so vielfach sie diese Krafte theile, Substanz, sofern sie es ist, erhalt ihre Krafte. Auch im Widerstreit erhalt sie solche: denn als Substanz ist sie ein Band der Krafte.

3.

"Dritter Biderftreit ber transscendentalen 3been. Ueber Cansalität und Freiheit."

Es ift teine Freiheit! ruft die Phantafterei aus, fonbern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur!

Was foll bein Sat und Gegensat, antwortet die Bermunft, ba beide einander nicht entgegengesetzt sind. In der Natur ist alles frei; nur durch diese Freiheit konnen Krafte der Natur wirken. Wirkt jede Kraft in ihrer Natur, so wirkt sie frei, und wenn sie durch andre eben so freiwirkende Krafte eingeschränkt, d. i. in Wirkungen begreuzt wird, so entspringen daraus hohere Gleichungen, die man Gesetz der Natur nennt. Diese Gesetz ben jene freiwirkenden Krafte so wenig auf, daß sie viele mehr solche voraussetzen und ohne sie nicht seyn wurden. Dein Austus: "es ist keine Freiheit!" bebt also die Gessetz der Natur selbst auf; und wie willst du einen tangenenden Wahn, eine Negative begründen?

"So ift auf meiner Seite die Wahrheit, spricht ber Berftand: Die Causalität nach Gesetzen ber Natur ist nicht vie Einzige, aus welcher die Erscheinungen ber Weite insgesamt: abgeleitet werben konnen. Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung derselben auzunehmen nothwendig."—

Derfiebe dich selbst, antwortet die Bernunft; bu rebest schlaftrunken. Freiwirkende Rrafte der Natur unter
einer Regel gedacht, geben Gesetz; aus solchen werden nicht "Escheinungen abgeleitet," sondern Wirkungen erklared, "Außer den Gesetzen der Natur noch eine Canfalität und zwar zu Erklarung derselben, (der Gesetze der Natur) annehmen zu musseh, weil es noth wend ig. ist," ist ein Postulat, wobei man nichts denket. Freiheit, selbst die wildeste Freihitt ist Kraft der Natur; wenn sie Ge-

fegen-widerftrebt, raden fich biefe, und bie bochfte Rraft. bie wir in unfrer Ratur tennen, bie Gelbftbeftime mung, ift nur bann frei, wenn fie ben bochften Gefeten ber Matur, Rraft ihrer felbft, ale Celbft beftimmung, geborchet. Frei gehorchet fie und gebietet baburch ber Schopfung. Die Gefete der Natur, fofern folche ffe betreffen, bestimmet fie im Gebrauch ihrer felbft als ber ebelften Freiheit mit; es werben Gefete aus ihrer Beftimmung, nicht ber Ratur guwider, fonbern Gefebe ber Gelbftbeftimmung nach Gefeben ebelften Ratur felbft. ber Natur, nicht außerhalb folcher Bejetge, ift die bochfte Rreibeit, inbem fie, jenen Gefegen gemäß, felbft Gefete ichafft und ordnet. Berbanne die Bermirrung beiner Ge banten, als ob es außer ber Caufalitat eine Caufalitat. und in ber Natur eine Außernatur gebe, bie im Grunde ein armer Stolz ift.

4.

"Bierter Biberstreit der transscendentalen Ideen. Ueber ein schlechthin nothwendiges Wesen in der Belt."

Phantasterei spricht: "es eristirt aberall tein schlechthin nothwendiges Wesen, weder in der Welt noch außer der Welt, als ihre Ursache. Ich wills beweisen."
— Was willt du beweisen? spricht die Bernunft, eine Regation? Rennest du das Ueberall? Und welschen Begriff hast du von einem schlechthinnothwendigen Wesen, da du es gleichgaltig in ober außer der Weltsett, und das Hochstnothwendige, den Grund aller Gewißheit weglaugnest. —

Wollte der Berstand den Streit also aufnehmen: "Zu der Welt gehort etwas, das entweder als ihr Theil oder als ihre Urfache ein schlechthinnothwendisges-Wesen ist:" so hieße die Vernunft ihn ebenfalls schweigen. Ein schlechtsinnothwendiges Wesen "als Theil ber Belt" giebt keinen Begriff; wer ein folches ,,entweder ober" ausspricht, hat sich selbst nicht versftanden.

Bibrig ifts, ein Spiel von Bortfehben als "bas bochfte Product der reinen Bernunft" mit Beweisen und Gegenbeweisen aufgestellt zu sehen, in welchen beinahe nichts erweiset. Antimonieen sollten diese blinden Rampse in keinem Sinn genannt werden, als weil sie selbst gegen das Gesetz der Bernunft sind: Antis logieen, aurs vous une aure doys, ist ihr dialektischer Name.

Und warum find ihrer vier? Die Tafel, durch welche bie Rritit fie auf die Rategorien zu beziehen fucht, insbem fie "nur vier tobmologische Iden erkennet,

"Die absolute Bollständigkeit ber Busammensetung bes gegebnen Gangen aller Erscheinungen.

Die Die absolute Bollständige absolute Bollständige teit ber Entstehung eines gegebnen Ganzen einer Erscheinung in ber Erscheinung überhaupt.

Die absolute Vollständigfeit der Abhhängige feit des Dafenns

bes Beränderlichen in der Erscheinung."
ift in solcher Zusammenordnung ungeordnet: benn of fendar gehorten in ihr das erste und zweite Feld gegen einander, das dritte Feld vor beide, und das vierte allen voran. Da aber alle Felder an den Begriff "der absfoluten Bollständigteit" geheftet sind, so sind sie an einen unser Vernunft angedichteten Zweck, mithin an Richts geheftet.

#### V o m

## Ideal der Vernunft.

**-** . ) , . 4. ¥ . \_ **14** ; ; ; . • . ) J • . ,

#### "Des zweiten Buchs ber

#### transscenbentalen Dialektik brittes Hauptstud.

Das Ibeal ber reinen Bernunft \*).

"Ibeen sind noch weiter von der objectiven Realitat entfernt als Rategorieen: denn es kann keine Ersscheinung gefunden werden, an der sie sich in concreto vorstellen lassen. Sie enthalten eine gewisse Bollikandig teit, zu welcher keine mögliche empirische Erkenntsniß zulangt; und die Vernunft hat dabei nur eine spstes matische Einheit im Sinn, welcher sie die empirische mögliche Einheit zu nähern sucht, ohne sie jemals völlig zu erreichen."

"Aber noch weiter als die Idee scheint dasjenige von der objectiven Realität entsernt zu seyn, was ich das Ideal nenne und worunter ich die Idee nicht blos in concreto, sondern in individuo, d. i. als ein eins zelnes, durch die Idee allein bestimmbares voer gar bestimmtes Ding verstehe."

"Dhne uns zur Platonischen Idee zu versteigen, mussen wir gestehen, baß die menschliche Bernunft nicht allein Ideen sondern auch Ideale enthalte, die zwar nicht, wie die platonischen, schopferische, aber doch praktische Kraft, als regulative Principien haben, z. B. der Weise des Stoiters u. f. Das Ideal aber in einem Beis

<sup>\*) 6. 595. \*\*) 6. 595.</sup> 

spiel, b. i. in ber Erscheinung realisiren wollen, wie etwa ben Beisen im Roman, ift unthunlich, hat überbem etwas Widersinnisches und wenig Erbausliches an fich, indem die natürlichen Schraufen, welche ber Bollständigkeit in der Idee continuirlich Abbruch thun, alle Jusion in solchem Berstande unmbglich und badurch bas Gute, das in der Idee liegt, selbst versbächtig und einer bloßen Erdichtung ähnlich maschen."

"Die Geschöpfe ber Einbildungsfraft, barüber fich niemand erklaren und einen verständlichen Begriff geben tann, die Ibeale ber Sinnlichteit"\*) lassen wir an ihren Ort gestellt senn, da das transscendentale,) vor uns stehet \*\*\*).

"Dies Ibeal ift bie Ibee von einem All ber Reas litat, (omnitudo realitatis) burch beren Allbesit ber Begriff eines Dinges an sich felbft, als burche gangig bestimmt vorgestellt, mithin eines entis

<sup>\*)</sup> S. 598. Der Berf. einer Schrift: "bie Religion, inners halb ber Grenzen der blo fen Vernunft vorgestellt," scheint dies "Widersinnische und wenig Erbanliche, das alle Juns sion unmöglich, ja das Gute, das in der Idee liegt, vers dächtig macht," nicht zugestanden zu haben, da er nicht nur die Idee des guten Princips in individuo darftells te, sondern auch eine allbefannte Geschichte dabei einer blos sen Erdichtung ähnlich machte.

<sup>•\*) ©. 598.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> Grammatisch mußte dies freilich heißen prototypus transscendentalis; wie Kaiset Sigismund aber schismam sagte
und das Concilium ihm schismam nachsagte, so debalte auch
dies Ideal der reinen Bernunft den Ramen Prototypon transscendentale.

realissimi gefest wirb. Es ift bies bas einzige eigente liche Ibeal, beffen bie menschliche Ratur fabig ift, weil nur in diesem einzigen Ralle ein an fich allgemeiner Begriff von einem Dinge burch fich felbft burchgangig bestimmt, und als bie Borftellung von einem Individuum ertannt wird. Es verftebt fich aber von felbft, bag bie Bernunft ju ihrer Abficht, namlich fich lediglich bie nothwendige burchgangige Bestimmung ber Dinge vorzustellen, nicht die Erifteng eines folchen Befens, bas bem Ibeale gemäß ift, fonbern nur bie Idee beffelben vorausfest, um von einer unbedingten Totalitat ber burchgangigen Bestimmung bie bedingte , b. i. bie bes Gingeschrantten abzuleiten. Das Ibeal ift ihr alfo bas Urbilb aller Dinge, welche inse gesammt als mangelhafte Copeien (ectypa) ben Stoff ju ibrer Dbalichfeit baber nehmen, und indem fie bemfelben (Stoff ober Urbilde?) mehr ober weniger nabe tommen, bennoch jederzeit unendlich weit baran feblen, es zu erreichen. Diefer blos in ber Bernunft befindliche Gegenftand ihres (ber Bernunft) Ideals wird auch bas Urmefen, (ens originarium) fofern es feins aber fich bat, bas bochfte Befen, (ens summum) unb fofern alles als bedingt unter ibm febt, bas Wefen ale Ter Befen (ens entium) genannt. Alles bies aber bes beutet nicht bas objective Berbaltnif eines wirklichen Gegenftanbes ju andern Dingen, fondern ber Ibee ju Begriffen, und lagt uns von ber Eriften geines Befens von fo ausnehmenbem Borguge in volliger Ungewißbeit \*)."

"Wenn wir nun biefer unferer Ibee, indem wir fie bypostasiren, fo ferner nachgehn, so werden wir bas

<sup>•)</sup> S. 604 u. f.

Urwefen burch ben blogen Begriff ber bochften Realitat als ein einziges, einfaches, allgenugfames, emiges u. f., mit Ginem Bort es in feiner unbedingten Bollftandigteit burch alle Pradicamente bestimmen, mithin ju Gott im transscendentalen Berftande machen tonnen; indeffen murde biefer Gebrauch der transfcendentalen Idee boch ichon die Grengen ihrer (ber Idee) Bestimmung und Bulaffigkeit überschreiten. Denn die Bernunft legte fie nur ale ben Begriff von aller Realitat, ber burchgangigen Bestimmung der Dinge überhaupt jum Grunde, ohne gu verlangen, daß alle biefe Realitat objectiv gegeben fen, und felbft ein Ding ausmache. Dies lettere ift eine bloße Erdichtung, burch welche wir bas Dans . nichfaltige unfrer Ibee in einem Ibeal ale einem befonbern. Wefen gusammenfaffen und realifiren, mogu wir feine Befugniß baben, fogar nicht einmal bie Moglichkeit einer folden Sppothefe gerabegu angunehmen; wie denn auch alle Folgerungen, bie aus einem folden Ibeal abfließen, bie burchgangige Bestimmung ber Dinge uberhaupt, als ju beren Bebuf bie Ibee allein nothig war, nichts angeben und barguf nicht ben mindeften Ginfluß haben. Durch eine naturliche Illufion, durch einen bialettischen Schein wird bas Ideal des allerreelften Befens, ob es zwar eine bloge Borftellung ift, zuerft realisirt, b. i. jum Object gemacht, barauf bypoftafirt, endlich durch einen nas turlichen Fortichritt ber Bernunft gur Bollenbung ber Ginbeit fogar perfonificirt, jur Intelligeng gemacht u. f. ")."

Sonnte es bem Inhaltlosesten Begriff armlicher ergeben als Diesem "allerreelsten Besen," bas burch eine Illusion

<sup>\*)</sup> S. 599-611. u. f.

ber Bernunft, die ihr "zwar naturlich, zu ber sie aber nicht berechtigt ift," durch eine unbesugte Ersbichtung, die ihr "zwar nothig ift, aber zu ihrem 3wed nichts hilft," erst realisit, dann hypostasiut werden mußte? Aus dem Gebiet der Bernunft als eine Erdichtung vertrieben, wird die Erdichtung nachher für die praftische Bernunft als Postulat postulirer, als ob außer der Bernunft, die diese Erdichtung proscribirte, es noch eine zweise Bernunft gabe, die das verbannte Figment aus dem Reich der Erdichtungen gebietend wies dersodern könnte!

Bie wir auf unferm bieber jurudgelegten Wege une after transfeendenten Wortnebel enthielten, vielmehr bie Schemata baju in ben "Dingen an fich, außer und neben wirklichen Dingen" in ihrer leeren Korm ale Larven zu zeigen, insonderheit aber ben ber Bernunft ,angeblich . naturlichen Schimmer , burch welchen fie ftets aber bie Grenze ber Erfenntnig verlodt merben muß." aufzulbsen suchten; fo- wollen wie auch bier tein Wortge-Satte bie Bernunft, ihrer wefentlichen bilbe ichonen. Runction meingebent, ihre eigenfte reinfte Sidee widerna. turlich gebilbet: fo wollen wir fie eine ihr felbft untreu gewordene Bernunft nennen, ber ihr Name "Bernehmerinn" in biefem Gefchaft nicht gebuhrte. Berfuchte fie g. B. einen Beweis bes bochften Dafenns aus den Begrifs . fen "absolute: Allheit, Möglichkeit, Totalitat ber Begriffe u. f.:" fprache fie vom Ende ber Dinge, (terminus rerum) ba mir, mas ihre Grenge fen, meder einseben fon. nen, noch zu erforschen Beruf haben; erschuffe fie fich ei. nen Brototyp, gegen ben ,alles mas ba ift, eine man. gelhafte Copie ift: oder fummirre fie fich gar "ein Summum" ber Bollftandigfeit und des Unfehens wegen, Damit neben und boch auch ein Wefen "bon fo ausnehmendem

Borzuge" existire; ja wenn ber eble Andbrud worm, bas wesenhafte Besen, selbst so migverstanden murbe, bag er "das Wesen aller Wesen" mit dem Zusat, "sofern alles bedingte unter ihm steht," beißen sollte »): so entsagte die Bernunft diesem Wortgeklingel ganz.

Ihr kann ihre reinste Idee keine andere, als die ihr nache fte, innigste, ihr allenthalben gegebene Mittele Idee seyn, mittelst deren sie nicht nur alle ihre Begriffe zusams menfast und ordnet, sondern durch welche sie Bernunft ift, d. i. die sie selbst constituiret. Ihr, der Rechues rinn, ist der reinste Exponent ihrer Rechung; ihr, der Richterinn, der reinste Grund ihres Schlusses; ihr, der Messerinn, der feinste Grund ihrer Bestimmung. der glerinn, der feinste Grad ihrer Bestimmung. Turz die Wahrheit des Worts Ist nothwendig

I. Im Seyn, Daseyn, Dauer, Kraft Das banrende Urseyn.

2.
In Eigenschaften
Mues Berichiedenen
ber bleibenbe
Grund ber Art.

In Araften
Gegens, mits, eins
wirkend, fortwirkend
bie Urtraft.

Im Maas bes Unermeffenen bas Beftimmenbe bas Urmaas.

Erift, fpricht fie, Grund und Maas ber Dinge, ihres Sepns und Dafenns, ihrer Dauer und Rraft; Bestimmer ihrer Sigenschaften gur bleibenden Art; Ursach ber Rrafte, die fortmirkend alles Erscheinende bilben; Er,

<sup>\*) ©. 606.</sup> 

ber grafe Expanent ihrer Berhaltviffe, ber Bestimmer alles Bestimmbaren, nicht nur die bochte fondern auch bie tieffte, einfachste, reinfte Ibee. Aber existirt folche?

Dem Berftande , mie ber Bernungt muß die Rrage fo auffallen, daß fie nicht ondere ale mieber fragen tann: ift Etwas? bin 3d,? (ind Bir? Ift nichts ba; moblan fo ift nichte und wir fpetuliren, nichts fenend, vergebens. Sind mir aber, empfindet unfer Sinn, er tennet unfer Berftanb, giebte eine Bernunft, bie ihren Grund in fich felbit bat und weiß, daß fie ibn babe; wohlan, fo ift auch eine bochfte Bernunft, Die ben Grund bes Busammenhanges aller Dinge in fich bat und weiß, daß fie ibn habe. Nicht um das Weltall zu .completiren, fondern mit Bernunft gu begreifen; nicht als Tangent ober Sector fuche ich ben Begriff eines boch ften Befens; er ift mir in mir felbft und in Allem gegeben; ber tieffte Rubeort, Mittelpuntt ber Rugel, ohne welchen weber fie, noch mein Begriff von ibr fenn taun. Entweder find mir alle Gotter, jeder Atom und Sperling ift ein felbftftandiges Wefen, bas burch fich ward, durch fich ift und durch fich nicht mehr ift, (fodann ift die Betnunft gestorben,) oder es ift mas da ift in feinem daurenden Bufammenbange, im Senn, Dafenn, Fortdafenn, in Gigenschaften, burch Rrafte, in Artwirtung nach einem Endlofen, allenthalben aber in fich beschloffenen Daas, in einer boch= ften Bernunft gegrundet. Dieje ertennet meine Bernunft an: weil fie felbft Bernunft ift. Fur fich ertennet fie an: uber fich felbft und uber bas ihr Wegebne fann und will fie nicht binaussteigen.

So die Bernunft, und der Einbildungefraft wollen wir gebieten, daß fie diefem bleibenden Grunde der Dins ge meber Kopf noch Supe gebe; personificirt nach Mens

schenweise darf und kann die reinste Ibee nicht werben. Berlange ich nicht, daß, wenn ich Kraft und Ordnung in der Welt sehe und sie nach meiner Weise symbolisure, mein Nachbar sie mit mir gleich nennen und symbolisuren musse; wie wollte ich ein Wesen, deffen Daseyn ich kaum andzusprechen wage, mit meiner Sindidungstraft genstaten? Noch minder werde ich ihm' Theile der West als Gliedmaaßen oder Attribute zueignen. Raum ist so wes nig seine Sigenschaft, als menschliches Deuten seine Function ist; ihn Seele der Welt zu nennen ist eben so uneigentlich, als wenn ich ihn Ort oder Träger der Welt, den großen Glephanten, die Basis der Welt nenns te. Die reinste Ibee verschmaht Bildworte: Geist, d. i. Kraft ist er; als geistige Wahrheit willer auerkannt seyn oder seine Idee ist verdunkelt.

Nach diesem Begriff darf ich die Wiberlegung "aller onto» und fosmologischen Beweise des Dasenns Gottes" nicht durchgehn \*). Dom nothwendigen Dasenn als dem Grunde "aller Möglichkeit das Wesen wir nichts, außer sofern diese Möglichkeit das Wesen unfrer Vernunft ausmacht und sich in Birklichkeit offenbarer. Auch die sozienannte "Widerlegung der physiko=theologischen Beweise sus Dasenn Gottes" kann schwerlich für etwas anders, als für eine Kritik des Mißbrauchs derselben gelten; obwohl, wenn Wahl statt sande, ich lieber eine zu ihrer letzten Absicht auch mangelhafte Exposition großer und schoner Naturgesetze gestrieben haben mochte, als die schafssnigste Kritik ihrer Fehler.

Dafenn

pottreffliche Schrift bes D. Reimarus über bie Grap

<sup>\*)</sup> C. 611. Unmöglichteit eines ontologischen, tosmologischen, physitotheologischen Beweises vom Dasepu Gottes u. f.
\*\*) Nachdem dies langft geschrieben war, tommt mir die fleine

Dasenn,

Ordnung,

Fortfireben,

#### Maas

wird in der ganzen Welt offenbar; diese geistigen Bers ständniffe (vorume er Parroumen) mache man allenthalben anschaulich, und das menschliche Gemuch wird, auch obene Rennung des heiligen Ramens, der nie unnut gennannt werden sollte, Gottheit erkennen, Gattheit versehren.

Roberte nun irgend ein fritischer Philosoph ... daß bie felbstftanbige Rraft, die uns nicht anders als eine Bernunft : Idee (vosusvor) fenn fann, ibm ein Gegenftand ber Sinne (Outomerer) merde, und ihm vor Augen-wohlcorpos. rirt ericheine, damit ihr "objective Realitat im Raum und. in ber Zeit gebubre:" (o mufte man fich bes Worts Rris tit und Philosophie ichamen. Mit folder Foberung batte bie Bernunft ihre Natur aufgegeben und jede ibrer Ideen, mithin auch ihre reinfte Idee verloren. Duffen nicht felbit Berftandesbegriffe, wenn fie an Phanomenen erfcheinen. um Berftandesbigriffe gu fenn, von ihnen getrennt werben ? oder fie werden Dischbegriffe, Schematismen, Imaginationen. Warum vergift die reine Mathematik, bie Gegenstande, deren Großen und Berhaltniffe, fie in Alebnlichkeitlofen Beichen ausdruckt? Damit fie reine Begriffe babe. Gine Philosophie, Die feinen reellen Gegen

den Religion (Samb. 1787) ju Geficht, die ich Jedem, der Neligion (Samb. 1787) ju Geficht, die ich Jedem, der durch die Aritik der reinen Vernunft die Eramontane, d. i. den Polarstern verloren, zu lesen anrathen möchte. Den Schriften des Prof. Reimarus über die natürliche Resligion, über die Eriebe der Thiere, wie auch deffen Vernunftlehre schließet sie sich dundig an; Schriften dies ser Art werden von keiner kritischen Dialektik verdrängt werden.

ftand kennet, als ber mittelft Anschauung im Raum und in ber Zeit ihr erscheint, bat, ba mittelft solcher Formen nichts erscheinen kann, fich selbst alle Gegenstände vers nichtet

Wenn also bie Imagination nach einem körperlichen Gott ruft und fpricht: "ohne Bild fann ich mir nichts benten :" fo hat fie ben Begriff bes Befens, gefchmeis ge des Urmefens verfehlet. Sobald bu ben Grund und Quell alles Dafenns in eine Geftalt ober in einen Wintel ichliegeft, (ber Wintel fen himmel ober Erbe) fo ift er ein 3001, nicht die allgegenwartige lebendige Ibee. bie er beiner Seele fenn foll. Diefe mußt bu an bem . mas ift und wirb, ertennen, fie in bir felbft erfafs fen: je ofter, je lebendiger, in je mehreren Rallen fie bir miederkommt, befto mehr baft bu Gott, nicht außer bir fondern in bir. Rimm ein Beifpiel an jebem andern Berftandesbegriff, 3. B. ber Schonbeit, Chrbarteit, Tugend, Personificire fie bir in Gemablben; es find tobte, in Attributen fich felbft widersprechende Larven, ausgeftopfte Albeiten, fritische Ideale. Un wirklichen Gegenftanden ertannt, als Realitaten erscheinend, merben fie bir Realitat, bie bein Berftand und bein Berg ergreift; fie wirten auf bich ale Dufter beines Lebend. Go bie 3bee bon Gott, bem Grunde aller Schonheit , harmonie und Ordnung ; aller Ideen frucht. barfte, wirkfamfte, ichonfte. Dem Gemuth, bas ibrer fabig und ju ihr gebildet ift, tann und muß fie in Alle m ericeinen. Hrevma Goog est, nat adydeta, nat ayany.

Ì2.

V om

regulativen

Gebrauch der Vernunft.

• . · - :• • 

"Unhang zur transscendentalen Dialektik.

Bon dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Bernunft \*)."

"Der Ausgang aller bialektischen Berfuche ber reinen Bernunft beftatigt nicht allein, daß alle unfre Schluffe, die und über bas Reld möglicher Erfahrung binausfubren wollen, truglich und grundlos fenn; fondern er lehrt uns augleich biefes besondere, daß die menschliche Bernunft . babei einen naturlichen Sang babe, biefe Grenzen gu aberschreiten , daß transscendentale Ideen ihr eben fo nas turlich fenn, als bem Berftande bie Rategorieen, obgleich mit bem Unterschiebe, baf fo wie die lettern gur Bahre beit, b. i. jur Uebereinstimmung unfrer Begriffe mit bem Dbject fuhren, die erften einen bloffen aber unwider fehlichen Schein bewirken, beffen Taufdung man faum burch bie fcharfite Aritit abhalten fann 44). Unfer Sang belehrte und, bag nicht nur Schlaffe, fondern auch Unschauungen und Begriffe, außer aller Erfahrung innthetifch a priori geformt, entweder ber Erfahrung ents mandt oder bloge Dichtungen und Bortnebel fenn, die bem Berftande feine anertennende Ratur verdunteln oder rauben. Unfer Sang lehrte une, bag, wenn man ber Bernunft einen naturlichen Sang ju Ueberschreitung ihrer Grengen beimift, man ihr Amt vertenne, bas Regelmaas ber Gewißheit in uns gerbreche, und ihr Phantaffe ober eine dialettische Schrauben . Bernunft unterfchiebe. Bir faben, bag, wie feine eingepflanzte Rates

<sup>\*)</sup> S. 679.

<sup>\*\*)</sup> S. 679.

goricen ben Berftand gur Wahrheit fuhren, ber Betrugesichein phantasirender Bernanftelei eben burch jene DiaLettit entstehe, bie ihre Kritit fenn will.

"Alles, was in ber Natur unfrer Rrafte gegrundet ift, muß zweckmäffig und mit dem richtigen Gebrauch derfels ben einstimmig fenn, wenn wir nur einen gewissen Difverstand verhuten, und die eigentliche Richtung dersfelben ausfindig machen können \*)." Nicht ein ges misser, sondern jeder Misperstand unfrer Rrafte muß verhutet; auch darf ihre Richtung nicht erst ausfindig gemacht oder ihr eine angedichtet werden; sie muß sich wie jede Naturtraft offenbaren.

"Allo werden die transscendentalen Ideen allem Bersmuth en nach ihren guten und folglich immanenten Gebrauch haben, obgleich, wenn ihre Bedeutung verkannt und sie für Begriffe von wirklichen Dingen gesnommen werden, sie transscendent in der Anwendung und eben darum träglich seyn können." Wahre Bersnunfts Ideen, die aus richtiger Berknüpfung des Allgesmeinen und Besondern entspringen, können nicht anders als einen guten Gebrauch haben, der blos im man ent nicht bleiben kann, indem er Berstandesbegriffe bestimmt, und alles, was von ihnen abhängt, regelt. Der Untersschied zwischen transscendent und transscendental ist, wie die meisten der "kritischen Philosophie," ein spissindiges Wort piel

<sup>\*) © 670.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Die Englander nennen es cant, worüber man auch in seinen Rebenbedeutungen John sons Borterbuch nachschlagen mag. Man wird jede derfelben in der fritischen Secte bewährt fins ben, so daß man biese Philosophie a philosophy of hints and cants nennen tounte.

"Die Bernunft bat eigentlich nur ben Berftand und beffen zwedmaßige Unftellung jum Gegenstanbe, und wie biefer bas Mannichfaltige im Object burch Begriffe vereinigt, fo vereinigt Jene ihrerfeite bas Mannichfaltige ber Begriffe burch Ideen, indem fie eine gewiffe colle tive Ginbeit jum Biele ber Berfandesbandlungen fest, welche fonft nur mit ber biftributiven Ginbeit beschäftigt find ")." Die Bernunft bat nicht nur ben Berftand, noch weniger beffen Unftellung allein jum Gegenstande; fie regelt durch ihn mittelbar Alles. Durch Ideen vereinigt fie feine Begriffe nicht, fondern in Ideen; nicht burch Collection, welches Busammengablen bem Gebachtniß und ber Ginbildungefraft juftebet, fondern burch erkennende Entscheidung. Ihr Umt ift biftributive Bahrheit, b. i. Ermagung bes Gangen in feinen Gliebern jum richterlichen Spruch, wie,es bas Umt bes Berftandes war Unerfennung bes Gegenstandes jum Begriff.

"Ich behaupte bemnach: bie transstendentglen Ibeen sind niemals von conftitutivem Gebrauche, so daß das durch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle; daß man sie so versteht; sind es blos vernünftelnde Begriffe. Dagegen aber haben sie einen vortrefflichen und unentbehrlichnothwendigen regulatis ven Gebrauch, nämlich den Berstand zu einem gewissen Biele zu richten \*\*)." Daß Bernunfturtheile leiten de Ibeen seyn können, daran hat niemand gezweiselt, da es Begriffe biberer Ordnung sind und die Bernunft in ihnen als Entscheiderin urtheilt; eben deßhalb aber sind sie auch constitutip, ja die constitutivsten unsver Erskenntnisse; es sind Decrete. Der Berstand constituirt

<sup>\*) 6. 672. \*\*) 6. 672.</sup> 

nicht; fondern unterrichtet fich und den Richter. Die Wortbestimmung der "fritischen Philosophie, daß con ft is tutiv beißen soll, wodurch Begriffe von Gegenständen" gegeben werden, ist eben so willführlich als unbestimmt; auch durch Bernunftideen werden Begriffe von Gegenstäns ben, d. st. Wahrheiten gegeben, und zwar in einer gezwifferen Ibberen Ordnung. als der Berstand seine Besgriffe geben konnte. Gewähren fie solche nicht, so find es keine Vernunftibeen, sondern Dichtungen, Speculationen.

"Die Bernunft richtet ben Berftanb ju einem gemiffen Biele, in Aussicht auf welches die Richtungelis nien aller feiner Regeln in einem Dunft gufams menlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee (focus imaginarius), b. i. ein Punft ift, aus welchem bie Berftandesbegriffe wirtlich nicht ausgeben, indem er aant auferhalb den Grengen moglicher Erfahrung liegt, bennoch bagu bient, ihnen bie größte Gins beit neben ber größten Musbreitung ju verfchaffen. Mun entspringt und zwar hieraus bie Taufdung . als wenn biefe Richtungelinien von einem Gegenftande felbft, ber außer bem Felbe empirischmöglicher Erfenntnig lage, ausgefloffen waren, fo wie die Objective binter ber Spies gelflache gefoben werben; allein biefe Munion, melche man boch hindern tann, daß fie nicht betrugt, ift gleiche wohl unentbebrlich rothwendig, wenn wir außer den Gegenftanden, bie uns vor Augen find, auch biejenigen gus gleich feben wollen, die weit bavon uns im Raden lieaen, b. i. wenn wir, in unferm galle, ben Berftand über jede gegebne Erfahrung (bem Theile der gelammten möglichen Erfahrung) binans, mitbin auch gur größtmöglichen und außerften. Ermeiterung abs richten wollen \*)." - Leeres Phantasma in einem un-

<sup>\*) 5. 672.</sup> 

paffenben Bilbe. Unfer Berffant fieht in ben Gegen-Randen, bie wir von ihm find, mas ba ift; bas Be-Dachtniß erinnert ibn an bie, bie ibm im Ruden'liegen; ein Berftand, ber über jede gegebne Erführung binauszujagen abgerichtet murbe, mare fo wenig ein richtiger Berftand, als ber Spiegel, ber une mehr als ben Borigont feiner Gegenftanbe wieje, ein richtiger Gries gel. Mit Bauberei ginge es ju, wenn ber gemeinfte gefunde Berftand auf folche Beife fein Erfenntnif ard ft. mbalichft und außerft erweitern wollte. 'Effie Ber nunft, die thi bagu , abrichtet " indem fie toit bill Biel außerhalb ben Grenzen moglicher Erfahrung Pogar als einen Rocus ein bilbet! auf weltben Ble Rilbtunits linien aller feiffer Berftanbebregefti, außeichalb"feifite Grenzen erzeugt; außerhalb berfetben gufanimenlaufent; mare eine "abrichtenbe" Lall Werin, bie mir ber Ens murbe, mit ber fie ihr eigen Umit alligab. ben anertennent ben Berffand auf feiner eigeilifunflichen Function Beilbat und Grundaus verderbet. Leere Spiegelgebilbe, bie fefoft im Reich ber Abbet nicht beffunbention

"Neber ehen wir unfre Berfandesertennenffe int ihrem ganzen Umfange; so finden wit; Mift basijenige, was Bernunft ganz eigenthumlich barüber berfagt und zu Stande zu' bringen luche; bad Shiteniatifche ber Erfenntniß fen, d. i. der Zusammenhang berseiben aus einem Princip \*)." — Nur der letzte Bernunftactus kunn bies thun, bem viele andre vorgeben mußten; auch wird fein Spftem von der Vernunft allein errichtet, noch weniger verfüget; indem zu einem Spftem Berftand, Einbildungstraft, With und Scharffinn beitragen muffen. Wenn ihre Beitrage die Bernunft regelt, so kann sie dies

<sup>\*) 6. 673.</sup> 

nicht andere als anerkennend thun, wie der Berfand Begriffe anerkannte, indem fie ben lichten Punkt trifft. ober bestätigt, aus welchem und ju welchem fich ein Op. ftem ordnet. Dhne biefen Dunct, ber tein eingebilbeter Focus hinter bem Spiegel aller Erfahrung, fonbern ein in ber Bernunft felbft liegenber Erkennungs. ein Brennpunet ber Bahrheit feyn muß, ift alles collective Bufammenraumen ju einem Spftem ,,eine Bufams menftellung ber Wegenstanbe, Die uns im Ruden liegen. Au einem foco imaginario" binter bem Spiegel, mo bas Bing an fich" wohnet, b. i. eine Spnthefis a priori. man, Beng bie Bernunft ein Bermogen ift, bas Befonbre aus bem Allgemeinen abzuleiten, fo ift entweder bas MIL semeine fcon an fich gewiß und gegeben, und alebann erfordert es nur Urtheilstraft gur Subsumtion, und bas Befonbre wird beburch nothwendig beftimmt. fed will ich ben apodictischen Gebrauch ber Bernunft mennen. Der bas Allgemeine wird nur problematifch ans genommen und ift eine bloge Idee; bas Befondre ift gewiß, aber die Allgemeinheit ber Regel zu biefer Folge ift noch ein Uroblem: fo merben mehrere befondre Salle, die inggefammt gewiß find an ber Regel verfucht, ob fie barnus fließen, und in biefem Salle, menn es ben Unforin bat, bag alle anzugebende befondre Ralle baraus abfolgen, wird auf bie Allgemeinheit ber Regel, aus biefer aber nachber auf alle galle, die auch nicht angeges ben find, geschloffen. Diesen will ich den bypothetis ich en Gebrauch ber Bernunft nennen \*)." - Die Ra men maren langft befaunt; bier werden fie verführend ans gewendet. Sift der Bernunft bas Allgemeine nur probles matifch, ale eine bloge Ibee, (migbrauchter Rame!)

<sup>\*) 6. 674.</sup> 

d. i. als ein Wahnbild, ein Allgemeinspruch gegeben, so hilft das Bersuchen einzelner galle an der Regel nichts, um sie dadurch zur Algemeinegel zu erheben. Ein so his porhetischer Gebrauch ber Bernunft ware kein Bernunftzgebranch, sondern ein Probiren unter einer Borspiegelung, mit. der ich mich, laftern nach einem Nichts, tausche. Anerkennen des Allgemeinen im Besondern ist die Bernunftzegel. Möge der für mich unübersehliche, mithin unerweißbare Allgemeinsaß an sich senn, was er wolle; er gilt für diesen Kallt denn dies Besondre ist in ihm erkennbar.

"Der hypothetische Bernunftgebrauch geht also auf die spftematische Einheit ber Berstandsberkenntnisse; diese aber ift ein Produktskein der Wahrheit der Regeln, Amgekehrt ist die spstematische Sindeit (als bloße Idee) lediglich nur projectirte Einheit, die man au sich nicht als gegeben, sondern nur als Problem ansehen muß")."
— Abermald amgekehrt. Eine projectirte Einheit, die man nicht als gegeben, sondern nur als Problem auschen muß, ist kein Pro birste in der Wahrheit aller Bernunftregeln. Die Waage der Vernunft hinge sodann an einem erdichteten Richts, an einer projectirten spstematis schen Einheit.

"Man fiehet aber hieraus nur, daß die spitematische voer Bernunfteinheit ber mannichfaltigen Berftandeserstenntniffe ein logisches Princip sey, um, da wo ber Berstand allein nicht zu Regeln hinlangt, ihm durch Ibeen fortzuhelfen und zugleich ber Berschiedenheit seiner Regeln Ginhelligkeit unter einem Princip (spstematische) zu verschaffen, so weit als es sich thun lägt ")." Ein hochst unlogisch es Princip ware diese vorgespies

<sup>\*)</sup> **5.** 675.

gelte Bernunfteinheit; wenn fie auf nichte anberm beruhte, als mo ber Berftand ju Regeln nicht binlangt. (ale ob er Regellos biefe fuchen tonnte?) ihm bintend fortaubeblen. Db aber die Beschaffenheit ber Gegenftande, ober bie Rafut bes Berftanbes, ber fie als folde ertennt, an fich zur foftematifchen Ginbeit be ftimmt fen, und ob man biefe a priori, auch ohne Ruchficht auf ein folches Intereffe ber Bernunft, in gewiffer Dage Te poftuliren, und alfo fagen tokner alle mogliche Berfandesertenntniffe (darunter Die empififchen) haben Bernunfteinbeit, und fteben unter gemeinichaftlichen Drins tipfen, moraus fie, unerachtet ihrer Berfchiebenbeit, abgeleitet werben tonnen; bas wurde 'ein transfcene bentaler Grundfat der Bernunft fen, meldier Die fustematische Ginbeit, nicht blos subjectio und logifc als Methode, fondern objectiv nothwendig machen mare be \*)." Und fo fteben wie benn, mo wir waren, im Laus be bes "fritischen Sbealismus," b. 4. bet bialettischen Phantafterei, in welchem ed bei aller Muhe, bem Res geliofen Berftanbe mittelft einer vorgespiegelten Bernunfts efnheit zu Regeln zu verhelfen, vollig unausgemacht Bleibt, ob bie Befchaffenbeit ber Wegenftanbe, ober Die Matur bes Berftandes an fich gur Ginbeit beftimmt fen? Beftimmt von wem? fur wen? Schlaftruntener Idealismus! Er mubet fich in ichweren Traumen; fein Phantasma, die leere Gegenstandlofe Bernunft brudt ihn. 3m Lande der Unbegriffe, bes Buften und Reeren bor aller Schopfung bialettifirt er traumend, ob je eine Schopfung merbe?

'"Es zeigt fich aber, wenn man auf den transfcendens talen Gebrauch des Berftandes Ucht hat, daß die Soee

<sup>\*) ©. 676.</sup> 

einer Grundfraft nicht blos als Problem jum bypothetifchen Gebrauche beftimmt fen, fonbern objective Realitat vorgebe. Denn obne bag wir einmal die Ginbele ligfeit ber mancherlei Rrafte versucht baben, fegen mir boch poraus, es merbe eine folde angutreffen fenn. In ber That ift auch nicht abgufeben, wie. ein logisches Princip ber Bernunfteinheit ber Regeln ftatt finden tonne, wenn nicht ein transscendentales vorausgefest murbe, burch welches eine inftematische Ginbeit als ben Objecten felbft anbangend, a priori als nothe. mendig angenommen wirb. Denn mit welcher Befugnif tann bie Bernunft im logifchen Gebrauch verlungen, die Dannichfaltigfeit ber Rrafte, welche uns bie Natur ju erfennen giebt , als eine blos verftedte Gine' beit zu behandeln, wenn es ihr frei ftande gugus geben, daß es eben fo mohl moglich fen, alle Rrafte maren ungleichaultig, und die fpftematische Ginbeit ihrer Ableitung der Natur nicht gemäß? Denn alsbenn wurde fie gerade wider ihre Beftimmung verfahren, inbem fie fich eine Ibee jum Biele fette, die ber Naturein. richtung gang wiberfprache. Auch tann man nicht fagen, fie babe guvor von ber gufalligen Befchaffenbeit ber Ratur Diefe Ginbeit abgenommen. Denn bas Gefet der Bernunft, fie gu fuchen, ift nothwenbig, weil wir ohne baffelbe gar teine Bernunft, ohne diefe aber teinen gufammenhangenden Werftandesgebrauch, und in beffen Ermangelung fein gureichen bes Derts mal empirischer Wahrheit haben murden, und wir also in Unfebung des lettern die foftematische Giubeit. ber Ratur burchaus als objectivgultig und nothmendig porausfegen muffen \*)." Alfo fegeft du fie bor-

<sup>\*)</sup> **6.** 678. 679.

aus, Schlaftruntner Ibealismus, weil wir fie, felbft ebe mir fie versucht baben, vorausseten, und weil nicht abaufeben ift, wie ein logisches Principium fie porausfeste, wenn man fie nicht auch transfcendental porausfegen mußte: benn transfcenbental muß fie porausgefest merben, weil man nicht fagen fann, fie fen guvor, ale ben Dbjecten felbft anbangig, von ber aufalligen Beschaffenheit ber Ratur abgenoms men worden. Dan muß fie vorauefeten, weil fonft feine projectirte Ginbeit ber Berftanbes. und Bernunftbes griffe gu Stande fame, und ohne folche gar teine Bernunft ftatt fande. Damit alfo bies Project, eine Bernunft, gu Stande tame, muffen wir bor aller Bernunft, eine Bernunft, auch als objectivgultig annehmen. Anfebung bes lettern thun wirs, fonft mare uns feine objectivgultige Bernunft nothig. Beigte und jemand ein Mittel, wie wir ohne objectivgultige Bernunft eine fubjectivgultige Bernunft haben tonnten; fo mare bie Borausfetung und Unnahme nicht nothwendig. Q. E. D.

"Wir finden diese transscendentale Boraussetzung auch auf eine bewunderns wurdige Beise in den Grundssätzen der Philosophen verftedt, wiewohl sie solche darinn nicht immer erkannt oder sich selbst gestanden bes ben. Daß alle Mannichfaltigkeiten der Dinge die Identität der Art nicht ausschließen, daß die mancherlei Arten nur als verschiedentliche Bestimmungen von wenigen Gattungen angesehen werden muffen u. f., ist eine Schulregel oder logisches Princip, ohne welches kein Gebrauch der Bernunft statt fände. Daß aber auch in der Natur eine solche Einhelligkeit angetroffen werde, setzen die Philosophen in der bekannten Schulregel voraus: entia praeter

necessitatem non esse multiplicanda \*)." Batum feben fie es vorans? weil fie es in ber Ratur anertannten. Alle Naturlehrer, Die Geschlechter, Arten, Gattungen aufzählten, perfchwiegen fich, wenn fie beutlich bachten, bies Gefet nicht; noch weniger warteten fie auf eine Phis. losophie, die ihnen solches transscendental, damit eine objectivgaltige Bernunft moglich marbe, nicht beweifen. fondern a priori fritisch vorschreiben follte. In ber burfs tigften Sprache liegt bles Gefet, ba teine menschliche Sprace obne baffelbe entfteben tonnte. Wenn alfo bie fritische Dialettit, weitlauftig an Worten, und arm an Sinn ju ihm noch ein anbres erfindet: "entium varietates non temere esse minuendas \*\*)," und berausbringen will, "wie bas Gefet ber Specification auch wohl nicht von ber Erfahrung entlehnt fenn tonne \*\*\*); wie die transscenbentale Bernunft bem Berftande burch ein Gefet ber Gleichartigfeit, Barietat und bagu noch burch ein Gefet der Uffinitat aller Begriffe ein Relb bereite:" fo mundert man fich uber die Dube biefes Spielmerts. ba Rebermann ben Urfprung biefer Begriffe burch Aner-Bennung in' ben Gegenstanben weiß, jede Bernunftleb. re +) ibn entwidelt und jede Sprachlebre ibn vortragt. Bor aller Erfahrung weiß die Bernunft von Gattungen, Arten und Geschlechtern gleich wenig, und tann fich aber Gleichartlateit, Barietat und Uffinitat feine Gefete geben. Wird vollends "aus ber icholaftischen Regel bes continuispecierum ober formarum logicarum" des mathematis ichen Leibnis Gefet ber Continuitat bergeführet und des Leibnit mit Bonnets Stufenleiter topifis ret ++): mas tann man bei diefen Traumreden thun, als fich gabnend und gabnend verwundern.

<sup>\*) ©. 680. \*\*) ©. 684. \*\*\*) ©. 685.</sup> 

<sup>†) 3.</sup> B. Reimarus, Lambert und welche nicht?

<sup>††)</sup> S. 686. 696.

... Die Berftanbesbandlungen obne Schemate ber Sinnlichfeit find unbeftimmt; eben fo ift bie Bernaufteinheit and in Unfehung ber Bebingungen, unter benen, und bes Grabte, wie weit ber Berftand feine Begriffe foftema. tifc verbinden foll, an fich felbft unbestimmt. Allein obaleich fur bie burchgangige fpftematische E nheit aller Berftanbesbegriffe tein Schema in ber Unschauung ausfinbig nemacht werden tann: fo fann und muß boch ein Anglogon eines folden Schema gegeben werden, welches Die Idee bes Maximum ber Abtheilung und ber Bereis nigung ber Berftandesertenntnig unter einem Princip ift. Denn das, Großefte und Absolutvollständige lagt fich beftimmt gedenten, weil alle restringirenden Bedingungen, welche unbestimmte Mannichfaltigfeit geben, weggelaffen werben "). - Rein Großestes lagt fich außer feiner Reihe bes Rleineren, tein Abfolutvollständiges obne ben Inbegriff feiner Integraltheile bestimmt benten; mitbin mare bies Schema ber Bernunft obn' alles Schema. Dem ift aber nicht alfo: benn ber Grund ber Bernunft ift nicht abjolute Bollftandigfeit, fondern Rothwenbigfeit, innere Gewißheit. Auch ifte nicht alfo, baß fur die Ginheit der Berftandesbegriffe fein Schema ausfindig gemacht werden tonne, ba recht gefagt es bie Rategorieen felbft finda in ihnen (benn Bernunft und Berftand bearbeiten Gine und Diefelbe Welt von Gegenftanben) ift in Gaten und Schluffen boberer Ordnung auch bas Schema ber Bernunfteinheit gegeben, awar gegeben in ibrem anerkennenden Befen l'elbft mit Gefet und Ordnung: fie tonnen und wollen baruber nicht binausschreiten.

<sup>\*) 6, 692, 693.</sup> 

# Schema ber Berftanbes : unb Bernnufteinheit.

Í.

Senn

. Daseyn

Kortbaner

Rraft.

Bernunftgefet ber 3bentitat.

2.

Eigenschaften.

Rrafte.

Daffelbe, Ein anbres,

Beftebend,

Sefchlechter. Gattungen.

Freundlich-Beindlich-wirfenb. Fortwirfenb.

Bernunftgefet ber Somogeneitat, Differeng und Artung. Bernunftgefen ber Eanfalität, Affinität und bes nexus effectivus.

M a a s,

Puntt Extension Di

n Protenfion Intension

Bernunftgefet bes Continuum, Marimum, Minimum u. f.

Sollte es noch einer Entwicklung beburfen ?

## Befes ber Bernunft.

1. Wenn Erfennen heißt: in Bielem ein Eins unsterschilden, faffen, sich aneignen: so ergiebt sich, baß Beides, das Biele und Eins nicht ohne einander sepn können. Das Eins, das ich mir aneigne, heißt das Besondere, und ist in dem Gemeinen, aus dem ich es sondere, enthalten. Die Sonderung konnte nicht gesstehen, wenn das Ungesonderte nicht vorher meine Sins ne oder meinen Berstand traf.

Berber's Werfe j. Phil. u. Befd, XIV.

- 2. Womeuntersten Sinn bis zur höchsten Kraft ber Bernunft reicht dies Jusammens, Mits und In eins an der seyn des Gemeinen und Besondern. Jedes Organ eignet sich aus der gemeinen Masse das Seisnige zu, und lässet das Andre. So wird unser Leib ers halten, indem jedes Setäß desselben dabet einen Dienst thut. So sondert jeder Sinn aus dem Gemeinen, der großen Borrathsammer der Welt, sich das Seinige; so die Einbildungstraft, der Berstand, so endlich auch die Bernunft. Das menschliche Erkenntnisvermögen hat nur Sine, diese Rraft, im Allgemeinen ein Besonderes zu ers sassen, dies Besondre im Allgemeinen anzuerkennen, Jesnes in Diesem, Dieses in Jenem zu sehn, und Eins auf das Andre zurückzusühren.
- 3. Bon Rindheit auf particularifiren wir alfo aus bem Allgemeinen und umgefehrt, weil wir im großen Chaos ber Gegenstande Mebnlichteiten und Unterschiede jugleich bemerten. Der Denich j. B. fab eine Seerbe; wird er zuerft jedes Individuum mit einem eignen Damen bezeichnen? Ihrer gemeinschaftlichen Mehnlichkeit wegen nennt er bie Deerbe mit Einem Ramen, Schaafe, Baume, Sterne; er fab bas Gingelne im Allgemeinen. Der wenn er zuerft nur ein Gingelnes erblidte und ibm barauf ein Alehaliches wieber tam, wiederholte er ben Namen, als ob es Daffelbe mare, ibn auf alle galle abna licher Wiederfunft beutend; er fab bas. Gingelne im Alla gemeinen. Go entstand die menschliche Sprache; fie ift pon Gemeinwortern voll, die in einer langen Zeitfolge erft particularifirt murden, lange noch nicht alle particularifirt find, und nie alle particularifirt werden tonnen und werden. Das Wort Baum war dem Menfchen leichter

4. Ein Kind generalifirt gern. Wenn es Einen Eles phanten sieht, so glaubt es, alle gesehen zu haben; das Individuum wird ihm Topus des Geschlechts mit allen seinen Particularitäten. War der Elephant grau, so muffen alle Elephanten grau seyn, die es hort oder lieset, daß es auch weiße Elephanten gebe. In allen Sprachen sindet man Reste von dieser Kindheit der Menschen in Generalistrung der Individuen zu Geschlechtsnamen durch ein oft sehr unwesentliches oder besonderes Merkmal; und in wie Manchem bleiben wir Zeitlebens solche Kindert

<sup>\*)</sup> Dies ift ber Schluffel ju Bilbung ber menschlichen Sprace in allen Theilen ber Rede. Der Rame (nomen) mar an Eis nem ober mehreren Individuen erfunden; man wiederholte ibn als einen Gemeinnamen und ju Bezeichnung biefes Gegenstandes ward er durch ber, bie, bas, particularistet. Mann, Frau, Rind, bei einzelnen mehreren Objecten gnertannt, maren Gemeinnamen; der Mann, bie Krau, bas Kind mußten den Gemeinnamen particularisiren. Go entstanden verfargende Unmeisungeworte, (3 d, Du, Er, Diefer, Jener,) bei benen die nomina felbst verschwiegen werden tonnten, die alfo, obgleich ftets in Particularfallen gebraucht, die Rede generalifirten. Alle Borte bes Geuns, Leidens und Thung (verba) murben, (obgleich bei eine gelnen Gelegenheiten erfunden,) Gemeinbegriffe. Ein Infinitiv bezeichnete mit weuiger Beranderung beim Ehnn und Leiden alle modos und Beiten, bis diefe nach und nach burd Endungen, Bots und Beiworte einzeln bestimmt, b. i. particularifirt murden \*).

<sup>\*)</sup> Se gen 3. B., ber hauntbegriff, war ba, ben man nach und nach burch prapositionen und Alberbien (vor., ju., bei., nach fegen u. f.) particularifitte. Mit ben Casibus ber Nominum ift ein Gleiches: manche Spras den perlimirten, b. i. particularifitten noch jest wenig ober gar nicht.

Beber mahlt fich ben Engel und Teufel scines Geschlechts aus Particular= Eindruden nach feiner Beise.

- 5. Ein Kind generalifirt gern. Nach Einer ober zwei gemachten Erfahrungen ift seine rasche Seele sogleich mit einem allgemeinen Erfahrungssatz fertig, unter ber Firma bes Wortleins All: "alles was Febern hat, fliegt," bis es aus neuen Erfahrungen inne wird, daß Manches, was Febern hat, auch nicht fliege. So bildet sich die sogenannte Analogie unfrer Erfahrungen aus wenigen ober mehreren, genaus ober schlechts bemerkten Fällen, mangelhast oder hinreichend: immer aber, wenigstens versschwiegen, mit dem Wortchen All ausgerüstet, das sie boch selten ober eigentlich nie verdienet.
- '6. Denn, wenn find unfre Gemeinbegriffe vollständig? wenn konnen wir im genauesten Sinn All, Alles, fasgen? Nie, als wo der Begriff dies All selbst enthalt, oder wo er ganz un fer ift und wir also zu ihm so viel nehmen konnen; als uns beliebt. Da wohnen wir in unserm Eignen und darfen sagen: "dies Alles ist mein! d. i. dies ist Alles, was ich babe."
- 7. Also lügen wir immer, wenn wir all sagen? benn wie selten haben wir überzählt und können überzählen, ob dies Atles sich auch als All constituire. So will bas Wort nicht verstanden seyn, oder wir können es beis nah nie gebrauchen. All sagen wir, wenn zu unserm Zweck nichts sehlet, oder wenn sich von dieser Bezweckung Nichts ausnehmen soll, was zu ihr gehöret, oder endlich, wenn wir anug haben und zu zählen, zu bemerken auss hören. Aus bloßer Kässigkeit sagen wir dann ein so alls gemeines Machtwort. Kurz, wir genetalisiren ims mer nur in Absicht zu particularisiren, so wie wir nicht particularisiren können, ohne ein All im Sins

ne zu haben; beide Begriffe find wie das prius und posterius innig verfnupfet.

8. Wenn alfo ber Oberfat bes Bernunftichluffes mit einem All bervortritt, mas will bies MU? Legt es uns auf zu gablen und fortzugablen, bis wir gur "abfoluten Bollftandigkeit" ber Babl beffen gelangen, bas mit All genannt ift? Dichte weniger! benn bamit famen wir eben von dem Schluß meg, ju bem bas All einleitet. Das Wort beißt blos: "nichts ausgenommen von bem, mas bas Subject fagt, mas mir und bir in ihm befannt ift, und mas jest ju unferm 3med geboret." Dit tann es bas bir auch gar ausgelaffen, und bas Subject, wenn es feis nen Begriff gang bezeichnet, allein gefest merben. ich fage: "alle Rinder follen ihre Eltern lieben" ober "Rinder follen ihre Eltern lieben" ift gleichaultig, ja bas lette wird treffender, weil fich bamit bas Gubject in feis ner Natur nacht barftellt, ohne burch ein fcheinbares Ues bergablungswort irre zu fubren. Das All und Reiner bes Syllogismus find alfo blos Claffen . und Schulmor's te, ju verhuten, bag fich tein Quidam von ber Regel ausnehme. Dem Schluß foll fich nichts entziehen, mas Bur Particularifation bes Allgemeinen auf diefen Rall ges boret. Moge in andern Begiebungen bas Subject mit fich führen, mas es wolle, hier tritt es nur gur Gubfume tion und Enticheibung, jur form eines Cone clusum auf, baber wir im gemeinen Reben bie Allgea meinfate gar weglaffen, und den fur einen Debanten bale ten, ber fich mit ihnen ale einer prachtigen Universalität bruftet. Bir fegen fie vorque, ober beuten fie nur an und subsumiren. Auch balten mir den gewohnlich fur eis nen leeren Ropf, der auf unübersebbare Allgemeinfabe losgebt. Nicht auf ihr weites Umfaffen und Ausdehnen

tommt es uns an; sondern auf ihr Zusammenfaffen und Anwenden.

- 9. Anwenden; ein ausdruckender Name. 3ch wende ben Sat, baß ich ihn jum Gebrauch bringe, jum Pradicat des gegenwartigen Falles; an feiner weistern mußigen Ausdehnung ift mir jest und hier nicht geslegen.
- 10. Der Bernunft Amt ift alfo, ein gegebenes Allgemeine zu particularisiren, im Unbebingten bas Bedingte anerkennend zu finden und festzuftellen : eine Raad im Allgemeinen bis gur "absoluten Bollfanbigfeit eines Subjects, beffen abfolute Bollftan. bigfeit von une gar nicht begriffen," noch weniger bargeftellt, am wenigsten genutt werden tann, ift fein Bernunftwert. Bas g. B. follte ber Bernunft baran liegen, eine "abfolute Bollftanbigteit ber Bufammenfebung bes Sangen aller Erscheinungen, ober ber Theilung bes Gangen in ber Erscheinung, ober ber Entstehung eis ner Ericheinung überhaupt, oder endlich gar die abfolute Wollstandigkeit der Abhangigkeit des Dasenns des Beranberlichen in ber Erscheinung" ju bichten, wenn fich ibr biefe Gemeinfage nicht felbft aufdrangen, bamit fie folche particularifire? Beghalb foll fie ben Berftand über bie Schranken aller Erkenntniß binaus fpornen? Gerade bas Gegentheil thut fie, ale eine gufammennehmenbe, fcheibenbe, beicheibenbe Bernunft. Bas über uns ift, fpricht fie, bleibe an feinem Drt; ju und fleige baraus nieder, mas unfer ift und ju uns geboret. macht fie im Allgemeinen ale Mertmal flar, und bindet es ju einem Schluß; fie ftutt fich aufe Allgemeine, bamit baraus im Befondern etwas gegrundet werbe.
  - II. Das regulative Principium ber Bernunft tann alfo nicht "ein Problem feyn, um ber Bollftanbig-

feit in ber Ibee gemaß, eine Regel vorzuschreiben, nach melder fie vom Bedingten, vermittelft aller einander uns tergeordneten Bedingungen jum Unbedingten fortgebt, obgleich dieses niemals erreicht wird," welcher focus imaginarius eine Lodung mare, Die ju nichts führet. Umgefehrt fucht fie aus bem Bedingungelofen, bas ibr Die Ginbilbungefraft in allgemeinen Ausbruden borfpies gelt, ben Weg jum Bestimmten, b. i. jum Bedingten Statt 3. B. aus ben phantaffrenden Borten, " Belt; Beltall, Beltganges, Materien.f. Sprunge ins Unermegliche ju thun, und biefe boperbolifche Bahn gar fun ift "regulirendes Princip" ju nehmen, fehrt fie pon foldben Allgemeinbegriffen auf bas Befonbere. , Cenn, Das jenn, Dauer, Rraft will fie, jene nur in Geftale ten und Eigenschaften, Beschlechtern, Gattune gen, Urt, diefe in Birtungen feben und fich baraus Beletze fonbern. Defhalb legt fie ihr Daas baran; ftatt eines Enblofen Progreffus, der ju nichts bienen murbe, will und muß fie in jedem Schluß ben Regreffus in fich felbft bollenben.

12. Wie stehts also mit der Transscendenz bet Bernunft? Die mahre Bernunft transscendirt nie; nie steigt sie aus sich selbst oder über sich selbst hinüber. In ihren hochsten Gleichungen befolgt sie dasselbe Gesetz, das sie in den niedrigsten befolgte: "im Allgemeinen das Bessondre zu sinden, im Mittelwort (medius terminus) es sesstyndlen und im Schluß zu gründen:" Je hoher sie ihren Begriff nahm, in desto Mehrerem muß er anerkenns bar werden; im kleinsten und größesten Umfange aber ist das Wesen der Bernunft wie des Cirkels: "Radien sind ohne Mittelpunkt nicht; von ihm gehen alle aus und kehren zu ihm wieder."

13. Bei biefem Begriff ber Bernunft, mo ift ber fal-

fcbe Schimmer, ber ihr naturlich fenn und fie ewig ans fich felbft jagen foll? Wo find bie unvermeiblichen Antinomicen, jener unablegliche Baut und 3wift, in ben fie felbft von ber Burgel aus getheilt ift? Richt nur verfcwunden find fie; fondern als die eigentliche Unbernunft (tortura mentis) verschwunden. Bollte bas "res aulative Principium" diefer bistorquirenben Unvernunft, daß fie unaufborlich aus fich felbft fcbreite und ein uneudlicher Rabius ohne Mittelpunkt und Umfreis werbe: fo fpricht bie mabre Bernunft "bas bin ich nicht; mein Umt ift beichließen. Bas Ginbildungefraft, Berftand und Sprache in Allgemeinfagen mir gufuhren, wende ich an, ich fubsumire; in mir ift tein 3wiefpalt, in mir ift Kriebe. Kriebestifterin ift die Bernunft amifchen bem Allgemoinen und Befondern, ba Beibes nicht obne einander fenn tann; indem fie Beides einiget, Beides verifnůvfet.

14. Woburch knupft fie beibes? Durch fich felbft, weil fie Bernunft ift. Sie macht bas unbestimmte mufte All (omne), an welchem sich nichts benten läßt, zu einem ihr eignen Gangen (toto) bedingt und bestimmt in feisnen Gliebern.

15. Ein Ganzes, bestimmt in seinen Glies bern; hiemit fliebt jene transscendentale Synthesis, die Feindin alles menichlichen Anerkennens, die Theile zu Theilen, Raumen zu Raumen setzt, um ein Absolutum zu erhaschen, wovon der Berstand keinen Begriff hat, welches auch auf diesem Wege des r + r nicht einmal zu sinden wäre. An ihre Stelle tritt Umfassung des Besgriffs (Comprehensio) durch Jusammenordnung. Richt aus Theilen wird der Bernunft ein Ganzes zus sammeng esetzt, (synthesiret) noch in Theilen von ihr zerstückt, dichotomiret; sondern als Ganzes (totum)

lebendig an ertannt in feinen Gliedern. Diefe constituiren das Sanze energisch und bochst bestimmt, weil es nur in ihnen unzertrennt und untrennbar lebet. Absfolut heißt ihr nicht das Bedingungslose, sondern das in und zu sich selbst Geordnete, durch sich selbst hochst Bedingte. Als Richterin vernahm sie

Den Grund des Anbringens.

Parthei und

Gegenparthei;

und

### Entscheibet.

Die Entscheidung tehrt jum Grunde des Anbringens jurud, ber in beiden Mittelgliedern nut geweitet, b. i. von beiden Theilen ausein ander gefett ward. Die beiden Extreme finden durch Ja oder Nein ihre Mitte wieder.

16. hieraus ergiebt fich, warum unfre Rategorieen

ı.

gestellt wurden; ein leeres Spiel der Dich otomie sollte dies nicht senn. So gestellet geben sie den Actus der Bernunft selbst an, und sind nichts als drei Glieder des Syllogismus, indem die zwei mittleren den medius terminus verbreiten und die vierte Zahl zur Ersten zuruckkehret ). Wenn ich z. B. den Begriff vom Senn in sinen großen Dimensionen Raum und Zeit wahrgenomsmen habe, kehren beide Extreme in ihn selbst, in den Bes

<sup>\*)</sup> Der Construction ber Rebe nach murben sie thesis, actiologiae, apodosis beißen. In andrer Rudficht tonnen die beiben Mittelglieder als integrirende Theile des hauptbegriffs bestrachtet werden, der in 1 und 4 etscheinet.

griff einer beftebenben Rraft: zurud, burch welche amiichen beiden ber Buftand einer Beharrung mirb: Der Begriff ber Qualitat, burch Geschlechter und Gattungen verfolgt, fann nirgend bin, ale in fich felbft gur eigentbumlichen Urt gurudfebren, in welcher jede Gattung, jedes Geschlecht beharret, wenn Gigenschafs ten und Individuen in immermabrendem Strom find. In ber Rategorie ber Rrafte merbe ich aus Ungiehung und Burudftogung nie eine Welt gimmern; es muß eine Rraft feyn, aus welcher beibe entspringen, und in welcher beibe mit neuer Berjungung, b. i. einem Effect fich wieber vereinen. Die aus einander gesetten Extreme waren nur Mittelglieber. Im Begriff bes Daaßes endlich febren feine beiden Dimenfionen Extension und Protenfion, die vom Dunct ausgingen, als weitgenommene Extreme gur britten Dimenfion, ber Intenfis tat, wieder. Die Rategorle ift alfo nichts als ber in feiner Conftruction dargeftellte Bernunft- Actus; Die beiben Urme ber Bage muffen an einer Unterlage befes fligt fenn, worauf zwischen beiden ein viertes, die Bunge, ben Musichlag giebt, b. i. entscheibet.

17. Den vier hanptbegriffen der Rategorie legten wir vier Wissenschaften unter, dem Begriff des Seyns Ontologie, d. i. eine Philosophie der Berstandessprasche, dem Begriff der Eigenschaften Naturkunde, der Kräfte Naturwissenschaft, der Größen Mathemastik; in der Construction aller muß sich die angegedne Regel der Bernunft zeigen. Und sie bestehet ihre Probe. Die Zusammenhäusung eines Worterbuchs, in welchem Wort auf Wort, wie Blatt auf Blatt folget, giebt und den Begriff einer Sprache nicht, sondern Ableistung und Zusammensetzung der Begriffe, Etymologie und Syntaxis. Nicht Synthesis des Einzelnen zum Einzelnen,

sondern oumndonn, Comprehension des Ganzen, b. i. die Verknüpfung des Allgemeinen mit dem Besondern. In der Naturkunde giebt das hins und herzählen der Gattungen und Geschlechter keinen Begriff der Wiffensschaft, sondern ihre Zusammensaffung unter den hauptsbegriff, Charakter, Genesis, Art, d. i. die Anerskennung des Allgemeinen in dem Besondern und wechselsseitig. In der Physik drugt eine Dichotomie mechanisscher Kräfte nie zum Ziel; beide, aus Einer Ursache entsproffen, in Eine Wirkung zusammengehend, wirken durch Berwandtschaft auf einander, freundlich, seindlich; nur also wird etwas in der Natur, die sich nicht anders als genetisch durch Abkunft, Verwandtschaft, Erzeuguns gen hält und in ihnen fortlebet. Ihr Typus

Senetische Abfunft,

Freundschaften, Feindschaften, Producte.

trägt ben Topus ber Bernunft felbft an fich.

18. Entgegengefett alfo einem naturlichen hange zu Paralogismen, Antinomieen und einem finnlofen Laufen ins Unendiche burfen wir die Bernunft als unfer letes, in fich felbft beschloffenstes Bermbgen ans sehen, und wenn wir in jedem andern eine Regel bemerkten, auch dieser ihr inneres, ewiges Gesetz nachzeichnen.

Sinnenempfangniffe

Phantaficen Berftanbesbegriffe.

Bernunft. Ideen.

### Gefet:

"Mage zu beiden Seiten. Umfaffe ben Begriff in als len seinen Gliedern und führe ihn in sich selbst zurud. Nur bas in sich bochtbestimmte ift absortur und nothwendig.

10. Dier alfo icheiben fich Bernunft und Phantafie pher vielmehr Phantafterei vollig. Gine Philosuphie, die bas gesammte Reich ber Sinnlichfeit in zwei nichtsaus. brudenbe Formen auflofet und bamit bas Befentliche bef. felben, unfer Innewerden vernichtet; fie, bie bas Befen bes Berftandes, Anertennung aufbob, und fatt ihrer einen bunteln Schematismus nirgend entsprofe fener Bortlarven fette; fie, die bas Amt ber Bernunft miffennend, Diefe felbft gur bichtenden Jagerin im Unpernehmbaren machte, und ben einfachsten Begriff ber Bernunft ale ein Ibeal, b. i. ale ein Gedankenbilb ber Mbantafie imaginiret, bat eben bamit bem Umt ber Bernunft entlaget. Diefe wirft ein gesammletes, fic felbft miderfprechendes Ideal hinmeg und fpricht: "Richts Beiliges ift in bir. Dein Begriff von Gott ift bie ewis ge Bernunft felbit; fie ift mir in mir und in Allem gegeben." Auf einem Dasenenben, Rothwendigen, in fich Sochftbestimmten febet alle Beranderung; jeder Begriff bes Berftandes, jedes Urtheil ber Bernunft hangt am Bort 3ft oder 3ft nicht; er fest Babrbeit voraus, Wahrheit in fich, julett ewige Babrbeit.

20. Konnte das Auge oder irgend eine Organisation ber Natur sich selbst aussprechen; sie spräche sich aus als Formel einer unendlich en Bernunft, d. i. unendlich vieler, in ihr dargestellten Berhältnisse, in sich selbst zussammentressender Gedauken. Der Bernunft spricht sie sich also aus; sich selbst spricht die Vernunft also aus, auf ein Nothwendiges, d. i. Höchstbestimmtes Dassen mit seinen Folgen, auf Verknüpfung zwischen Urssache und Wirkung gegründet. Nehmet dies weg, so ist Alles ein Traum, ein Phantasma.

21. Aber die Bernunft weiß, daß fie ift; fie weiß ce allein. Selbft die Phantasie tonnte ohne fie nicht

vichten; bie dichtende Phantasie sett Bernunft voraus, und hüllet, was sie nicht genau kennt, nur ein in ihre Bilder. Auch der Wilde, der vor dem mächtigen Wasserferfall als einer Wirkung des großen Geistes knieet, ehrt die Berknüpfung zwischen Ursache und Wirkung; bundert Stufen der Naturmirkungen höher hinausgesties gen, knieen wir anerkennend wie Er. Die Phantasie selbst hat droben ihre Flügel verloren; auch sie erkennet eine durch sich bestehende Ababtheit. Reine Naturgesetze, keine Mathematik sindet ohne diese statt; nichts bliebe uns übrig, als erdichtete Prototypen, gehäufte Sumamen, synthetische Ideale, Schwärmerrien, die die reine Philosophie weder anerkennet noch ausspricht.

22. Hinweg also mit dem Wort: "Ideal der reinen Bernunft;" die Bernunft dichtet und schafft keine Ideas le. Nothwendigen Begriff, Jusammenhang zwischen Urasache und Wirkung sucht sie; in ihr selbst ist ihr dieser gegeben. Sie darf damit nicht tandeln, oder sie ist keine Bernunft mehr; der Pratotop derselben ist Besteahen in sich, nothwendige Wahrheit. Eine bea schränkte, aber keine mangelhafte Copie ist sie dieses Urstopus: denn auch im kleinsten Wassertropfen spiegelt sich die Sonne als Sonne; der kleinste Eirkel ist seinem Wesen nach Eirkel. Wer die reinste Idee der Bernunft sur Phantasie erklart, erklart auch für Phantasie, daß 2 7 2 = 4 sep; er gab die innere Nothwendigkeit des Begriffs aus, der alle unste Ideen bindet und sesthält.

23. Ein Wahn ifts, daß die Idee von Gott den Forscher der Ratur ftore oder aufhalte; willführliche Wortidole, Phantasmen stdren ihn, nicht aber der Besgriff von absoluter, durch sich gegebner, nothwendiger Wahrheit. Lege diesen allenthalben zum Grunde; in jestem Dasen suchend das Maximum oder Minimum seis

Er Begriff The state of the s minimum, and THE PERSON NO. E. E. Su . electricle e. it mer. int ihre -2004 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O Z. Mett: Finterritige STATE TO STATE OF STA Wild all a little bet ... die liefe - har cor . Threis THE SHOP SHOP TO . de lat. Mr. With in the line THE REPORTED WILD, THE PROPERTY OF THE PERSON N. 100 Senicesans, mac - rest in the Burning the man water baken?

13.

W o m

Discipliniren

der reinen Bernunft.

ner Beharrung, in jeder Araftaußerung Berknupfung der Ursache und Wirkung; du gehest nie irre. Der Begriff von Gott und seiner Einheit als einer reinen Vernunftsursache hat die menschliche Vernunft aufgeklart, und von den Defen der Phantasterei gereinigt. Er lehrte sie Einheit anerkennen, wo Einheit war, nothwendige Geseiche finden, wo sie sich ihr aufdrangen, d. i. allenthalben. Auf diesem Wege wird sie fortgeben, sich ihrer selbst freuend als eines lebendigen Abdrucks jener großen Verknupfung, mit dem Siegel innerer Nothwendige Teit bezeichnet. Selbst die gankelnde Phantasse wird sie zurechtweisen; denn diese ist doch nur ein Traum der Vernunft, ein Schatte der Wahrheit.

24. Wundern burfen wir uns also nicht über die Streistigkeiten, die, wie über jeden misverstandenen Begriff, so auch über ben reinsten und einfachsten aller, über Gott, entstanden. Da er durchaus keine Zumischung der Phanstasie leidet, in welcher er sogleich ein Unbegriff wird, ließ sich über ihn in eine Misgestalt gehült, viel streiten. Jeder Philosophie aber ist die reine Anerkeunung dieser gewissesten Joee Kriterium; verkannte sie diesen Begriff, welchen reinen Begriff sollte sie nicht verkannt haben?

13.

W o m

Discipliniren

ber reinen Bernunft.

t . 2 - 2 -

"In der transscendentalen Elementarlehre haben wir zum Gebäude des Inbegriffs aller Erkenntniß der reinen Bernunft den Bauzeug überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebäude, von welcher Hohe und Festigkeit er zulange. Jest ist es uns nicht sowohl um die Materias lien, als vielmehr um den Plan zu thun, und indem wir gewarnet sind, es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf, der vielleicht unser ganzes Bermögen übersteis gen konnte, zu wagen, gleichwohl doch von der Errichtung eines festen Wohnsiges nicht wohl abstehen konnen, den Anschlag zu einem Gedäude in Berhältnist auf den Borrath, der uns gegeben und zugleich unserm Bedürfs nist angemessen ist, zu machen ")."

"Die transscendentale Methodenlehre, soll also die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Bernunft enthalten, und in dieser Absicht mit einer Disciplin, einem Kanon, einer Architektonik und einer Gesschichte der reinen Bernunft zu thun haben \*\*).

### I. "Die Disciplin ber reinen Bernunft."

Sie bedarf, wo weder empirische noch reine Anschausung fie in einem sichtbaren Geleise halten, nämlich in iha rem transscendentalen Gebrauch nach blogen Begriffen, so sehr einer Disciplin, die ihren hang zu Erweisterung über die engen Grenzen möglicher Erfahrung bandige, und fie von Ausschweifung und Irribum abhale

<sup>\*)</sup> S. 735. \*\*) S. 736.

te, daß auch die ganze Philosophie der reinen Bernunft blos mit die sem negativen Rugen zu thun hat. Bo, wie in der reinen Bernunft, ein ganzes System von Täuschungen und Blendwerken angetroffen wind, die unter sich wohl verbunden und unter ge meinschaftlichen Principien vereinigt sind: da scheint eine ganz eigne und zwar negative Go setzgebung erforderlich zu senn, welche unter dem Namen einer Disciplin, aus der Natur der Bernunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleich sam ein System der Borsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem fein falscher vernünstelnder Schein bestehen kann, sondern sich soson, unerachtet aller Gründe seiner Beschlenigung, verrathen muß ")."

Die reine Bernunft, dem Hange nach eine Semper Augusta, soll also disciplinirt werden: von wem? Bon ihr selbst? Wie kann die alte und immer junge Bersührerin, Mutter so vieler Täuschungen und Blendwerke, sich selbst ziehen und bessern, da nach dem kritischen System diese Blendwerke und Täuschungen in ihrer Natur liegen. Der transsendentere Zuchtmeister der transsendirenden Bernunft ist also niemand als der kritische Phis losoph selbst, in dem die reine disciplinirende Bernunft substanziell, habituell, allgultig wohnet.

"Die Disciplin ber reinen Vernunft im bogmatischen Gebrauche.

"Reine Bernunft hofft im transscendentalen Gebrauch fich eben so gludlich und grundlich erweitern zu konnen, als es ihr im mathematischen gelungen ift, wenn fie vor nehmlich die selbe Methode anwendet. Es liegt uns

<sup>\*) 6. 739.</sup> 

also viel baran zu wissen, ob die Methode, zur apodiftisschen Gewißheit zu gelangen, die man mathematisch nennt, mit berjenigen einerlei sen, womit man eben dies selbe Gewißheit in der Philosophie sucht, und die daselbst dogmatisch genannt werden mußte."

"Die philosophische Erkenntniß ift die Bernunfterkennts niß aus Begriffen, die mathematische aus der Cons ftruction der Begriffe. Ginen Begriff aber cons ftruiren heißt, die ihm correspondirende Unschauung a priori darftellen ")."

Diefer Unterschieb, aus bem fortan alles abgeleitet wird, bilft fo wenig bem Uebel ab, bag er auch nicht einmal den Punct trifft, ber Dathematit und Philosophie scheidet. Auch die Philosophie conftruirt Begriffe, amar nicht burch Linien oder andre mathematische Beichen, aber burch Worte. Sind biefe bestimmt und verftandlich: warum follte mittelft ihrer ber anerkennende Berftand und Die aussprechende Bernunft fich nicht Begriffe conftruiren ? Entsprang nicht eben jener faliche Schimmer ber transs fcenbenten Bernunft, ber in Umphibolicen, Paralogismen und Antinomicen umberlief, baber, weil bie Transfcens bentalphilosophie ein Richts als Etwas, b. i. unbestimm. te Beichen ale Begriffe ubel conftruirte? Dagegen ift bie mathematische Ertenntnig eben fo menig aus ber Cone ftruction, ale die philosophische; aus Unerkennung construirter ober conftruibler Begriffe entspringen beibe. ja es giebt Ralle in ber Mathematit, ba ich bie Wahrheit ber Gate apobiftisch erfenne, ob ich fie gleich nicht conftruiren tann; und Gegentheile Salle, ba die Conftruction bem Begriff ju midersprechen scheint, ber bennoch apobif. tifch gewiß ift.

**£** 2

<sup>\*) 6. 741.</sup> 

ner Beharrung, in jeder Araftaußerung Berknüpfung der Ursache und Wirkung; du gehest nie irre. Der Begriff von Gott und seiner Einheit als einer reinen Bernunftsursache hat die menschliche Bernunft aufgeklärt, und von den Hefen der Phantasterei gereinigt. Er lehrte sie Einheit anerkennen, wo Einheit war, nothwendige Gessetze sinden, wo sie sich ihr aufdrangen, d. i. allenthalben. Auf diesem Wege wird sie fortgeben, sich ihrer selbst freuend als eines lebendigen Abdrucks jener großen Berknüpfung, mit dem Siegel innerer Nothwendigs keit bezeichnet. Selbst die gankelnde Phantasie wird sie zurechtweisen; denn diese ist doch nur ein Traum der Vernunft, ein Schatte der Wahrheit.

24. Wundern durfen wir und also nicht aber die Streis tigkeiten, die, wie aber jeden misverstandenen Begriff, so auch aber den reinsten und einfachten aller, aber Gott, entstanden. Da er durchaus keine Zumischung der Phanstasie leidet, in welcher er sogleich ein Unbegriff wird, ließ sich aber ihn in eine Wisgestalt gehaut, viel streiten. Jeder Philosophie aber ist die reine Anerkennung dieser gewissesten Jede Kriterium; verkannte sie diesen Begriff, welchen reinen Begriff sollte sie nicht verkannt haben?

13.

W o m

Discipliniren

der reinen Bernunft.

•

• "

"In der transscendentalen Elementarlehre haben wir zum Gebäude des Inbegriffs aller Erkenntniß der reinen Bernunft den Bauzeng überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebäude, von welcher Hohe und Festigkeit er zulange. Jest ist es uns nicht sowohl um die Materias lien, als vielmehr um den Plan zu thun, und indem wir gewarnet sind, es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf, der vielleicht unser ganzes Bermögen übersteis gen konnte, zu wagen, gleichwohl doch von der Errichtung eines sesten Wohnsiges nicht wohl abstehen konnen, den Anschlag zu einem Gebäude in Berhältnist auf den Borrath, der uns gegeben und zugleich unserm Bedürfs nist angemessen ist, zu machen ")."

"Die transscendentale Methodenlehre, soll also die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Bernunft enthalten, und in dieser Absicht mit einer Disciplin, einem Ranon, einer Architektonik und einer Gesschichte der reinen Bernunft zu thun haben \*\*).

### I. "Die Difciplin ber reinen Bernunft."

Sie bedarf, wo weder empirische noch reine Anschausung fie in einem fichtbaren Geleise halten, nämlich in iha rem trandscendentalen Gebrauch nach bloßen Begriffen, so sehr einer Disciplin, die ihren Sang zu Erweisterung über die eugen Grenzen möglicher Erfahrung bandige, und fie von Ausschweifung und Irrthum abhale

<sup>\*)</sup> S. 735. \*\*) S. 736.

te, baß auch bie ganze Philosophie ber reinen Bernunft blos mit die sem negativen Rugen zu thun hat. Bo, wie in der reinen Bernunft, ein ganzes System von Tauschungen und Blendwerten angetroffen wird, die unter sich wohl verbunden und unter ges meinschaftlichen Principien vereinigt sind: da scheint eine ganz eigne und zwar negative Scssetzgebung erforderlich zu seyn, welche unter dem Namen einer Disciplin, aus der Natur der Bernunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleich sam ein System der Borsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher vernünstelnder Schein bestehen kann, sondern sich sofort, unerachtet aller Gründe seiner Beschonigung, verrathen muß \*)."

Die reine Bernunft, dem Hange nach eine Semper Augusta, soll also disciplinirt werden: von wem? Bon ihr selbst? Wie kann die alte und immer junge Bersühererin, Mutter so vieler Tauschungen und Blendwerke, sich selbst ziehen und bessern, da nach dem kritischen Sysstem diese Blendwerke und Tauschungen in ihrer Natur liegen. Der transsc. ndentere Zuchtmeister der transscens direnden Bernunft ist also niemand als der kritische Phislosoph selbst, in dem die reine disciplinirende Bernunft substanziell, habituell, allgültig wohnet.

"Die Disciplin ber reinen Vernunft im bogmatischen Gebrauche.

"Reine Bernunft hofft im transscendentalen Gebrauch fich eben so gludlich und grundlich erweitern zu tonnen, als es ihr im mathematischen gelungen ift, wenn fie vornehmlich die selbe Methode anwendet. Es liegt uns

<sup>\*) 6. 739.</sup> 

alfo viel baran zu wissen, ob die Methode, zur apoditissichen Gewißheit zu gelangen, die man mathematisch nennt, mit berjenigen einerlei sen, womit man eben dies selbe Gewißheit in ber Philosophie sucht, und die baselbst bogmatisch genannt werden mußte."

"Die philosophische Erkenntniß ist die Bernunfterkennts niß aus Begriffen, die mathematische aus der Cons struction der Begriffe. Ginen Begriff aber cons struiren heißt, die ihm correspondirende Unschauung a priori darstellen ")."

Diefer Unterschied, aus bem fortan alles abgeleitet wird, bilft fo wenig bem Uebel ab, bag er auch nicht einmal ben Punct trifft, ber Mathematit und Philosophie fcheidet. Auch die Philosophie conftruirt Begriffe, amar nicht durch Linien oder andre mathematische Beichen, aber burch Worte. Sind biefe bestimmt und verftandlich: warum follte mittelft ihrer ber anerkennende Berftand und Die aussprechende Bernunft fich nicht Begriffe conftruiren ? Entsprang nicht eben jener faliche Schimmer ber transs fcendenten Bernunft, ber in Umphibolicen, Paralogismen und Antinomieen umberlief, daber, weil die Transfcens bentalphilosophie ein Nichts als Etwas, b. i. unbestimm. te Beichen als Begriffe ubel construirte? Dagegen ift bie mathematifche Ertenntnig eben fo wenig aus der Conftruction, ale die philosophische; aus Unertennung conftruirter ober conftruibler Begriffe entspringen beibe, ja es giebt Ralle in ber Mathematit, ba ich die Wahrheit ber Gate apobiftisch erfenne, ob ich fie gleich nicht conftruiren tann; und Gegentheile Falle, ba die Conftruction bem Begriff ju miderfprechen icheint, ber bennoch apobif. tisch gewiß ift.

æ

<sup>\*) 6. 741.</sup> 

٠,

"Die philosophische Erkenntnis betrachtet also das Besondre nur im Allgemeinen; die mathematische die Allgemeine im Besondern, ja gar im Einzelnen, gleich: wohl doch a priori "). Auch die Philosophie betrachtet das Allgemeine im Besondern, indem sie Jenes auf Diesses bezieht; anser solchem Bezuge ist ihr das Allgemeine mußig; wie anderntheils Mathematik am Besondern das Allgemeine erkennet, ohne sich darum zu kummern. Es geschieht dort wie hier Eine Handlung der Seele. Uebers haupt kann das Allgemeine, wenn es kein leeres Wort seyn soll, nur am Besondern, das Besondre nie ohne ein Allgemeines philosophisch gedacht werden.

"In diefer Korm. (bag ich philosophisch bas Besonbre nur im Allgemeinen, mathematisch bas Allgemeine im Befondern und Gingelnen betrachte) besteht alfo bet mefentliche Unterschied Diefer beiden Arten ber Bernunft. erkenntniß und berubet nicht auf bem Unterschiede ihrer Materie ober Gegensiande. Diejenigen, welche Philosophie bon Dathematit baburch gu unterscheiben vermeinten, baß fie von jener fagten: fie babe blos bie Qualis tat, biefe aber nur Die Quantitat gum Dbject, baben Die Wirkung far bie Urfache genommen. Die Korm ber mathematischen Erkenntnif ift bie Urfache, bag biefe les biglich auf Quanta geben tann ")." Da feine Form ohne Materie bentbar ift; fo gebet Mathematit ibrer Matur nach auf quanta, b. i. aufe Maas ber Dinge. 2Bo ein folches ftatt undet, treibet fie ibr Bert und murbe es treiben, gefett, baß fie ihre Begriffe auch nicht in ber Form, wie fie es thut, conftruirte. Da aber Daas im Unermeffenen jeder Urt ichlechthin unfer Begriff ift, ben wir nach Belieben conftruiren mogen, fo geschiebt es

<sup>\*) 6. 742.</sup> 

im Raum darstellend; in Jahlen und der hohern Analyse nicht also. Als diese ersunden wurden, d. i. als ein neues Maas des Unendlichen an die Dinge gelegt ward, stand den Ersindern ihre Symbolik frei; zum Theil bed zeichneten und bezeichnen Britten und Deutsche noch jest anders. An der Materie entsprang die Form, obwohl vom Berstande ersunden. Wenn einige den Begriff der Philosophie blos auf Qualität einschränken; so thaten sie übel: denn alle Begriffe des menschlichen Berstandes, sie mögen Daseyn, Eigenschaften, Ursache, Wirkung, selbst Maas, Jahl, Sprache oder jedes andre Symbol betreffen, sind im Gediet der Philosophie. Dagegen mißt Mathematik; sie betrachtet nicht, sondern ans erkennet und bestimmt Maasverhältnisse in Allem Weßbaren, d. i. im unermessenen All Alles.

"Nur der Begriff von Großen lagt fich conftruiren, b. i. a priori in ber Anschauung barlegen; Qualitaten laffen fich in teiner andern als empirischen Unichauung barftellen; baber tann eine Bernunfterfenntniß berfelben nur durch Begriffe moglich fenn ")." Auch bei Quantis fann eine Bernunfterkenntniß andere nicht ale durch Beariffe fatt finden; benn Berhaltnifie find Begriffe; und wenn fich Qualitaten in keiner andern als der empirischen Unschauung barftellen ließen, fo binderte bies ihre Cons firuction als Begriffe nicht. Da fich aber nicht alle Qualitaten in empirifcher Unichauung, b.i. finlich darftellen laffen muffen: (es giebt Gigenschaften und Berhaltniffe, die die Bernunft als Abstracta anertennt, Begriffe bobes rer Art, bie bennoch vollige Gewißheit hiben;) ba auch nicht Große allein und nicht jeder Buriff von Großen fich in ber Unschauung barftellen lagt. (ein großer Theil

<sup>\*) 6. 742.</sup> 

ber boberen Unalpfe ftellt ibre Grofen in teiner Unichaus ung bar,) fo fieht man, bag anschauliche Darftellbarteit bas Wefen ber Sache nicht erschopfe. Babre Berftanbes, und Bernunftbegriffe merben ber Seele urfprang. lich an ben Gegenftanben felbft, abgeleitet und erbobt in richtigen Borten, anertennbar, welches mehr ift als anschaubar ober angaffbar. Alle biefe Unterschies be, flach gegriffen, geben flache Difparaten. "bie Philosophie handelt eben sowohl von Großen als Die Mathematik, von der Totalitat, Unendlichkeit u. f." Sie handelt bavon; aber nicht wie die Mathematit banbelt. "Die Mathematik beschäftigt fich auch mit bem Unterschiede ber Linien und Klachen als Raumen von perfchiebner Qualitat, mit ber Continuitat ber Ausbebnung als einer Qualitat berfelben." Linien und Rlachen als Raume von verschiedner Qualitat find undenkbar; wie ift Raum von Raum in Qualitat unters fchieben? Und mare ers, fo mird biefer Unterschied fo mes nig ein Geschäft ber Mathematit, als im Continuum bet Ausbehnung jemals' bie Qualitat berfelben. (fofern fie nicht die Große verandert,) ein Gegenftand ber Mathematik wird. Im Ausgedehnten zeichnet fie Berbalmiffe, unbefummert, ob bas Continuum von Gold. Gifen vbe: ein Nichts fen.

Unnut usd langweilig ware es, die weitern Behaupstungen ber fritiden Philosophie vom Begriff der Masthematik und ihrem Unterschiede von der Philosophie zu durchgehen; zumal allen der Radical Migbegriff zum Grunde liegt, 48 ob sichtliche Construction die Sache erschöpfe. Erweiern wir also lieber den Gesichtskreis und fragen:

Giebt es eine Disciplin ber reinen Vernunft? welches ist sie? und wodurch wird dieselbe?

- 1. Da Disciplin hier Zurechtweisung, Zucht heißen soll, so verdiente die Bernunft ihren Namen nicht, wenn sie als Richterin sich nicht selbst disciplinirte. Ober wars de sie als Baumeisterin betrachtet, so tann sie freilich mit schlechtem Baugerath nicht anders als schlecht bauen; ihr Diener, ber Berstand, aber mit seinen Dienern, ben Sinnen und der Einbildungstraft muß die Macht haben, ihr besseres Geräth zu liefern, und sie selbst muß vermds gend senn, anzuerkennen, daß sich mit Schlechtem nichts Gutes bauen lasse. Rann sie dies nicht, so ist bei ihr alle Schuls oder Rriegszucht vergebens.
- 2. Die Rivalitat zwischen ber Philosophie und Das thematif in Unsehung gethaner Fortschritte ift ein leerer, jest ziemlich abgekommener Streit. In beiden Wiffen. schaften tam es auf Umftande an, bie fie wedten ober binderten; jede aber ging ihres Beges. Die Mathematik mift, gablt, berechnet. Da mit Genaufgfeit nichte ohne fie construirt werden tann, fo fand fie nicht nur in allen Bedurfniffen bes Lebens, im Mordzeuge bes Rrieges felbft, ibre Berfftatte, fonbern ba Alles in ber Ratur nach Maas, Babl und Gewicht geordnet ift : fo ftellen Sonne und Mond, himmel und Erde ihr ein ununterbrochnes Schauspiel von Bewegungen bar, mit bem Bus ruf: "miß! gable! mage!" Die Schiffe und Rriegefunft, an denen in unserm politischen Buftande beinah alles bangt, fammt ihrer unterirrbifchen Schwester, ber Berge werkofunde, neben ihnen die vermehrten Bedurfniffe des Lebens, der wetteifernde Sandel, endlich die Runft faft jedes fleinften Gewerbes, fobern unaufborlich auf, Raum, Beit und Rraft bem Bebanten gehorfam ju machen, bas

Meiste mit bem Minbesten, das Großeste mit dem Rleins sten zu verrichten. Da nun nach einigen großen Erfinsbern bes vierzehnten bis sechzehnten Jahrhunderts der menschliche Geist einmal auf diesem Wege vorgedrungen war, schritt er in den beiden folgenden Jahrhunderten mächtig weiter; und wird weiterschreiten: denn das Maas aller Dinge, auch in der nächsten Anwendbarkeit für Mensschen ist nie vollendet. Außerdem geht die Mathematik, wie jede andre sichre und höhere Kunft, gleichsam dem Instinkt zur Seite. Als Talent meldet sie sich sehr bes stimmt an, überwindet Hindernisse und schreitet zum Werk; so lange es Bienen giebt, wird es auch Baus und Meßtünstler geben.

3. Die Philosophie nahm einen andern Beg', nicht weil fie einen andern Bernunftgebrauch ober eine eigne transscendentale Bernunftform erfobert; fondern weil ihr ein weiteres, tieferes Relo ber Begriffe gutommt. Dit Maas, Bahl und ihren bestimmten Beichen fann bie Dathematit, folange Mond und Sonne in ihrem Lauf forte gebn, ibr Gefchaft treiben. Die alteften und neueften Bemubungen ber Mathematiter fnupfen fich an einander: benn Maas und Bahl bleiben immer biefelbe. Die Phis Tosophie hingegen, die bas Dasenn ber Dinge, ibre Gigenschaften, ihr Aehnliches und Unahnliches, ja tiefer binein Urfache und Wirtungen erforschen und bei alle Dies fem auch bas Maas nicht vernachläffigen foll, bas in ibrem Gebiet verftedter lieget, und bennoch jedem Dinge gutommt, ohne Zweifel hat fie ein ungleich ichwereres, långeres, vielartigeres Geschäft als jene ihre nur Größenbestimmenbe, Schwester. Dicht mit Giner Rategorie umfaßt fie bie Dinge; in allen Rategorieen, bie bes Maages felbft nicht ausgeschloffen, bagu in allen Rud. fichten und Unwendungen vom bochften bis jum geringsten Gebrauch bes Lebens findet sie ihr Werk. Alle Ges genftande der Welt foll ste construiren, soweit die Natur, ihre Meisters und Schlerin, ihr unumschränkter Herr und ihr folgsamster Diener reichet. Wer also die Mathes matik, weil sie an viele Wiffenschaften gelegt wird, und die Philosophie, die alle diese Wissenschaften selbst in sich begreifet, an Inhalt und Umfang gleichsetz, thut eben so viel, als wenn er das Maas, das an einen Menschen gelegt wird, dem Inhalt und der ganzen Besschaffenheit dieses Menschen in allen Rücksichten gleichssetze. Alle Wissenschaften und Kunste, die Mathematik selbst, umfasset die Philosophie; ihr Gebiet ist unendlich.

4. Und bennoch ift ihre Bezeichnung, fo vielen Schwies rigfeiten unterworfen: benn fie conftruirt Begriffe burch Borte. In Diesen unterscheiden fich nicht nur Bolter und Beiten, fondern auch einzelne Menschen fo unläuge bar, baf ja eben biefe einzelne Borthaber mit ihrer anmaagenden Wortherrichaft ins Gebiet der Bernunft jeder. geit bie größte Bermirrung brachten. Migverftandne. balb ober unrechtaufgenommene Begriffe monopolifirten fie; ein faliches Metall ward oft als Gold geftempelt. Und es lief Jahrhunderte umber; ihre Schuler gantten ' blutig darüber, bis wiederum ein andrer unternehmender Beift aufstand, ber vielleicht nicht mit großerem Scharf. finn, aber mit gludlicherem Trot neue Wortmunge in Umlauf brachte. Jest batte man ber alten fatt; abgegriffen mar fie untenntlich geworden, und bie neue, viels leicht schlechtere an Werth, glangte. Mit jedem verru. fenen Syftem find mabre und ichone Steen zu Grunde gegangen; und nur ein Geift, wie Leibnit, ber in al-Ien Spftemen bas Wahre und Rubliche fchatte, (wie wenige find bergleichen ju allen Beiten!) verbient ben Namen eines echt philosophischen Geiftes.

5. Ohngeachtet dieses großen Hindernisses aber, daß die Philosophie ihre Begriffe mittelst unbestimmter verans berlicher Borte construirt, ist sie, bei weitem nicht rads warts gegangen, sondern, wenn man, wie es senn muß, ihren Umfang mit berechnet, schritt auch sie vor. Und wodurch schritt sie vor? Dadurch, daß sie, gleich der Mathematit einen neuen Calcul gewann, die Lande sis sprachen. So lange man in ihr ein griechisch Latein redete, das weder Aristoteles noch Cicero hätten verstehen mögen, schleppte man den alten Tröbelfram misverstandner Abstraction fort, und zwang den Geist in diese verlebte Bortsormen. Sodald man aber in seiner Sprache zu denten wagte, ließ sich der gesunde Verstand nicht überwältigen; er warf die fremden Wortlarven ab, anerkennend seine Begriffe, in seiner Sprache \*).

<sup>\*)</sup> Auch bier mar Luther für und Deutsche ein bochverbienter In einer mannlichen Berftanbessprache machte er ber Philosophie Raum; er sturzte auf bem Relbe, bas er tapfer bearbeitete, die Scholaftif. Man ging ihm nicht nach, wie man batte thun follen; im Gebrand ber Lanbessprace tamen Franfreich und England und weit voran. mar den Soulen die icolaftifche Transscendentalphilosophie. bis nebft andern, (Thomafius g. B.) Leibnis ben gros fen Sinn batte, bei ber genaueften Tednologie die Philo. fopbie bes Berftandes und ber Bernunft jur verftanblichen Mbilofophie zu machen, wie es fevn follte. Er felbft zeichne. te nur Riffe, meiftens in fremden Sprachen, aber fur alle Biffenschaften, gleich philosophisch. niemand ebrte ben Sholasticismus mehr als Er, niemand aber verwarf auch bestimmter als Er beffen leere Bortformen. Dag Bolf, phaleid mit eingeschränkterem Geifte, feine Philosophie in perftanblidem Deutsch ichrieb, gereicht ibm gu feinem größesten Berdienst; daburd und durch Uebersepungen aus andern Spracen oder burd bas Lefen fremder philosophi

6. Da, feit Des. Cartes und Leibnit, Philofo. phie und Mathematit, wie es fenn foll, vereint getrieben murben , glaubten einige , bie-außere Guflfoifche Form fen ber Philosophle ganftig. Matten fie baran Unrecht? Sie battens,.. wenn fe bachten; Daff mit ber auffern Form, auch ubel angewandt, Alles gethan fen; fode iber mobi Jemand fo fcwach, dies ju benten ? Methode beift Lehre art; Unterschied und Ordnung alfo, Bestimmung wollten fie ihren Lehrfaten durch Diefe Methode geben; war dies unrecht? Daß tein Sat fur etwas andere genommen murde, ale mas er fenn follte, bag feiner am unrechten Orte ftunde und fich eine falfche Gem Bbeit anmaagte, bies mar 3med bes mathematifchen Lehrportras ges; war er, recht gebraucht, berwerflich? Der fritischen Philosophie mare freilich diese Methode ein Fegfeuer, und vielleicht noch mehr.

7. Längst ifts erwiesen, baß bas Befen ber mathemas tischen Lehrart Grundung in Principien, beutliche Beftimmung, Ableitung und Ordnung ber Bes griffe fen \*): find biefe nicht auch ohne articulirte Bes

scheiften ift der Seift der Deutschen etwas gelichtet worden; sonst fagen wir noch auf den Schuldanken alter Quidditaten und hoccettaten. Jedem Softem, das uns in neuen Bortsormen diese alte Nacht wiederbringt, sollen wir, der Ehre unster Nation halben, entgegentreten: denn nichts lähmt den Berstand mehr als das Nachplappern, duntler Formen. Mit welcher Muhe wurden sie drei Jahr hunderte lang aus dem schweren Gehirn der Grübler allmähelich verscheuchet!

<sup>\*)</sup> In mehreren Abhandlungen hat Raftner manche Mifvere ftandniffe geragt, die man von mathematischen Begriffen in der Philosophie oft wiederholen und auch jest wiederfommen fiebet.

nennung Erforderniffe jedes gründlichen, ordentlichen Lehrs portrages? Soll der Name. "Discurfine" Philosophie bedeuten, daß, wie im Disturs, durch ein Umberwans deln in der Rede alles gethan sep; so geht uns statt solcher Disturse lieber den alten fteisen Dogmatismus wieder, bei dem man doch, mas man las, wußte.

- 8. Da aber Mertibbe nicht alles ift, fondern es auch in ihr auf bie erfterfatten Begriffe und Borte bor allem ankommit, ba alle Sabrbucher ber Geschichte es bezeugen, bag burch" Oprach formeln ber Philosophie ihr Unbeil getommen, inbem burch fie jene Paralogismen, Antino. miten, Umphibolieen nach Beit und Gegend erzeugt, genabrt und erzogen murben; fo bat man bon etwas mehr als von mathematischer Methode zu reben, wenn es auf elit Bernunft jucht antommt. Bucht ber fpetulirenden Phantafie, bes Letternwißes und Wortscharffinns follte fie beifen; und eben diefe Bucht fann fein andrer als der Beiftand und die Bernunft uben. 3war bat ichon die Beit biefen Wortspeculatismus in manchem trefflich bifcis pliniret. Sunbert Biderftreite im bialettifchen Discuffionen, bie einft Ruhm brachten, an benen, wie man glaub. te, bas "Intereffe ber Bernunft," ber Biffenschaften und ber Menichen . Gludfeligfeit bing, erregen jest Schaam, Ueberdruß und Efel; andrer jest geltenden wird man fich ichamen und fie balb zu ben Delbenwaffen ftellen, die man einft Dorgenfterne nannte.
- 9. Da aber, was bie Zeit thun foll, nur durch Rrafte in ber Zeit bewirft wird: so verwalte Bernunft das Amt ber Zeit. Reinen Bortlarven gonne man Raum; ben falsichen Tiefs und Leerfinn, wie anmaagend er sich auch gebehrde, bede man, (unerschroden, was bie Wenge sas ge,) auf. Wan fommt baburch truben Berirrungen vor,

oder hilft ihnen ab, und vertreibt bie Schweere aus Bleb beladnen Ropfen.

10. Bor allem entferne man ben Bahn, bag eine miffenschaftliche und verftanbliche Sprache Zweierlei fen. Dabe jede Runft, wie jedes Sandwert, ihre Runfifpras de; ber Lehrling ferne fie und icame fich ihrer nicht. Jeber ftrengen Biffenichaft gebubrt bie Ibrige; fie halte barauf mit Genauigfeit und Ordnung; Dieje find ihre Difciplin. Berftandig aber und verftandlich muß, biefe Sprache fenn , b. i. fie muß in flaren Ausbruden Begrife fe, nicht leere Formen und Schemen enthalten; fonft ft fie tein wiffenschaftliches, tein Runftwertzeug. Berftand ber Sache bewahrt die Bernunft vor Abwegen nichtiger Speculation; von innen berand wird fie hiedurch bisciplis niret. Mit jeder Entdedung ber Raturgeschichte und Das turlebre, der vergleichenden Anatomie, Uftronomie, Ches mie u. f. hat bie faliche Bernunft von ihrem Erdhelfram einen Zierrath verloren; indem die mahre Bernunft eine neue Formel der Bahrheit gewann. Wenn ringeum juns ger Frühling blubet; wer murfe nicht gern den alten lees -ren Winterftrobfrang bes Transfcenbentalismus bei Geis te? Diefen Frubling wecke man auf; ja er ift ba, er ift ba; wem ware er unfichtbar?

und zu rechter Zeit. Was foll jungen Leuten, die von der Schulbank kommen, jenes Wortgeschwätz transscendentaler Grillen, das sie weder verstehn, noch anwenden, noch prufen und widerlegen kommen, mit desto größerem Enthusiasmus aber aufnehmen, da sie mit ihm Alles zu haben glauben? Statt mahren anerkennenden Bersstand, der sich nur an Gegenständen erproben kann, statt wahre prufende Vernunft in ihnen zu stärken, nimmt der Transscendentalismus ihnen solche, wogegen er sie

mit einem Rubekissen der Trägheit, der stolzen Berachtung des Empirismus, mit dem Geschmack an Nichtigkeiten und Wortgezänk, das die Summe von Weisheit seiten und Wortgezänk, das die Summe von Weisheit seinen sollt versichet. Alles a priori habend, Geschetzgeber aller Natur und Schrift verachtet er sortan wirkliche zumal muhsame Kenntnisse, und dunkt sich, leer wie er ist, einen kritischen Philosophen. Diese kritische Leerheit, diesen Stolz, der sich mit Distinctionen brüstet, diese Anmaagung, Natur und Kunst aus sich entspringen zu lassen, disciplinire man, oder wenn sie indisciplinadel sind, so übe man gegen sie die echte Kritit und Philosophie der Alten, d. i. aller ausgeklärten Köpse, die in vergangnen Jahrhunderten lebten; man zeige ihnen, was von jeher (der von ihnen mißgebrauchte Name) wahre seine, scharfe Kritik war.

12. Was mars, bas g. B. im Jahrhundert ber Refors mation die Philosophafters bandigte und bisciplinirte? Noch jeht nennt man neben ben Namen eines Balla. Dives, Luthers, Melanchthons u. f. die fich den Berberbern der Biffenschaften und Lebrart mit Ernft mis berfetten, auch die Namen Erasmus, Sutten, Dues nars, Bufd und jene anbre mit Dant, bie bie zelosissimos Magistros nostros, qui sciunt arguere pro et contra, den illuminatissimum M. Ortuinum Gratium. Petrum Strausfederium, Jo. Krabacium, Stablerum, Arnoldum de Thungaris und Nicol. Luminatorem diss ciplinirten. Wer ichreibt uns jest epistolas philosophorum criticorum, Briefe ber fritifchen Philofo phen in ihrem eignen Styl, fowohl um Janglinge an entnebeln als um von unferer Ration bie Schmach abanmalzen, daß die gesammte Philosophie ber Deutschen, (philosophia teutonica) transscendire?

## Erinnerung.

Befannt ifts, wie laut die gravitatischen Wahrheitsfreunde dagegen gesprochen haben, daß Scherz mit Ernft, Spott und Wahrheit mit einander nicht vermischt wurden. Unzeitig vermischt oder gar verwechselt mit eins ander durfen fie nie werden. Wenn fich aber ftatt der Wahrheit ein ander Ding einstellet, bas

- 1. 2Bahn \*) heißt; gesetzt er stammte auch nur aus humour, b. i. aus bem sich geben lassen und aus eine samer nie gescholtener Gewohnheit; wer wird ce für Feine beshand ansehen, die dem Dumoristen den Spiegel vors balt und spricht: "Siehe!" Ein solcher Spiegel ist der leise Sotratische oder Horazische Scherz, der dem Ges behrdenden nur seine eigne Gestalt zeiget: "so sprichst du: so diefurirst du; u. s." Abarde aber diese possiriche Eigenthumlichkeit
- 2. Bur Unmaagung und diese Unmaagung gur Mode, also daß jeder Hoffing Alexanders den Kopf wie sein Konig truge und ihn so tragen mußte; wer fühlt nicht, daß der linde Scherz sich hier in einen boberen Scherz, in leisen Spott verwandle? "So wollen Wir ihn nicht tragen, spricht der Mensch mit freigebornem

As when some one peculiar quality
Doth so possess a man, that it doth draw
All his affects, his spirits and his pow'rs
In their constructions, all to run one way
This may be truly said to be a humour.
But that a rook by — should affect a humour!
O it is more than must ridiculous.

<sup>\*)</sup> Bahn hieß ehedeffen Bohn und heißt in einigen Provin, zen noch alfo. Er ift eine eingebildete Meinung, eine Gesbantengewohnheit. Den humour beschreibt Ben. Johnson alfo:

Nacken; jeber trage ben Seinen, wie die Natur ihn ihm gab." Und je stolzer die Anmaagung sprache, wenn sie sogar ber leerste, ein blos verneinender Dogmatis, mus, aber mit einer Behanptung wurde, als ob es vor und nach ihr keine Halle gegeben, und sie das ausschliefs sende Recht hatte, zu bestimmen, wie alle getragen werden mußten; wurde der Scherz über diesen allein seligmachenden Dogmatismus, d. i. über eine gebietende und nachgesprochene Nichtssagerei, nicht lauter und lauter?

- 3. Wenn biefe Anmaagung zur Unbulbfamteit wuchse, so baß Jeber, ber ben Kopf nicht also trägt, eben badurch bes seinigen verlustig, und gerade heraus erklart wurde, daß Jeber, der ihn nicht also getragen, nie eines Kopfs werth gewesen. Wenn der Sultan eines neuen Reichs baffelbe dadurch begründete, daß er nicht nur seine Brüsder, sondern seine Borgänger in den Gräbern des etwa noch scheinenden Lichts ihrer Augen beraubte, weil von jest an das Licht ausgehen mußte; verwandelte sich nicht ohne Willführ, aus innerm Zwange, der hellere Scherzin einen mißbilligenden Spott? Denn welcher Sterbliche oder Gestorbene verliert gern das dunkels oder hellscheinende Licht seiner Augen?
- 4. Wurden solcher Intoleranz sogar Tribunale errichtet, benen biese Affectation und Anmaagung, diese gebietende Nichtssagerei die gewöhnliche Rechts. und Urstheilssprache mare; murfen sich diese Tribunale unberuses ner, unbeglaubigter Geheimrichter zu Inquisitoren aller Ropse blos und allein in Bollmacht ihrer Letterns Beforger, auf; bemächtigte sich diese Affectation und Anmaagung, diese gebietende Nichtssagerei und Inquistionskabale diffentlicher Lehrstühle, um eine unersahrne seurige Jugend vielleicht auf ihre Lebenszeit zu verwahrs losen;

lofen; wem bermanbelte fich bieruber fein leifer ober lauter Spott nicht in laute Ruge mit Sohn und Berachetung. Der icharfiten tritischen Philosophie gemäß, in aller Menschen herz geschrieben ift biefe

Rategorie bes Scherges und Spottes:

t.

Bahn und Affectation erwedt und verbienet Schera:

2)

Stolze Anmaagung lauten Scherz. Unmaagende Intoles rang migbilligens ben Spott,

Gebeinte Inquisitionsgerichte und Rabalent lauten Dobn, rugenbe Berachtung.

Die Geschichte ber Zeiten bestätigt biese Rategorie burch einen unwiderstehlichen Empirismus. Gegen die Sophisten sprachen Sofrates, und seines Gleichen ironisch; gegen anmaaßendstolze Sektirer Lucian und seine Nachfolger mit lauterlachendem Scherz. Ueber die verfolgende Intoleranz schrieb Butler seine Knittelreisme, andere ihre schäferrächenden Verse, und über jede Rabale Swift mit bohnender Versechung. Wie ein Riese des Verstandes ragte er über die Rabalen seiner Zeit, und ragt noch die unsren hinüber. Lasset und eine Probe seiner reinen Vernunft. Disciplinirung hören:

## Swift

über ben Ursprung neuer Schemen in der Philosophie und ihre machtige Verbreitung \*).

"Demnach laffet une bie großen Ginführer neuer Schemen in der Philosophie untersuchen, und aus. finden, aus welchem Bermogen ber Seele die Difpofition entstebe, daß fterbliche Menschen fich bergleichen in den Rouf feten, und zwar mit fo bitterem Gifer, in Dingen, Die nach Bedermanns Gingeftandniß fur uns guerfennbar find? aus welchem Reim biefe Difposition erwachse? und welcher Qualitat ber menschlichen Ratur Diefe großen Meufchopfer ben Bulauf ihrer Schuler verdanten? Bumal es bekannt ift, daß verschiedene diefer Unjubrer fomobl unter Alten als Neuern bon ihren Gegnern gemobnlich und in der That von Jedermann außer ihren Unbangern für Leute genommen wurden, mit denen es nicht richtig ffunde, da fie uberhaupt im gemeinen Lauf ber Worte und Sandlungen nach einer Methode vorschritten, Die von den gewöhnlichen Dictaten beranverfeinten Bernunft fich febr entfernte, bagegen aber in ihren verschiednen Modellen mit ihren unbezweifelten Nachfolgern in ber at Atademie fehr übereinftimmten. Bon biefer Urt maren \*\*\*\*\*, bie', wenn fie jett, auf Ginem Saufen', jeboch obne ibre Unbanger, auftraten, in unferm nicht. unter icheidenden Zeitalter offenbar Gefahr liefen, daß man ib nen Aberlaffe verorbnete ober fie gar in buntele Rammern Denn welcher Menich im naturlichen Buftande

<sup>\*)</sup> Tale of a Tub. Sect. 9. A digression concerning the original, the use and improvement of madness in a commonwealth.

ober Gebankenlauf liefe fiche einkommen, baf er es in. feiner Macht babe, die Begriffe bes gangen Menfchenges fclechte fammtlich und fondere genau auf bie Sange. Breite und Bobe ber Seinigen gu rebudiren? und boch ift dies die erfte demuthige und boffiche Abficht aller Innovatore im Reich ber Bernunft. : Beicheiben bofft. Epicur, bag ein : ober-ein anbermat ein gemiffes ungefähres Bufammentreffen ber Meinungen allet Menichen,: nach einem fortwährenden Weftof bes Spitigen und Glatten, bes Leichten und Schweren, bes Coigten und Runden burch gewiffe Clinamina bie Begriffe bes Leeren und ber Atome fo vereinen murde, wie biefe fich im Anbeging ber Dinge vereinten. Cartefins rechnete barauf, es noch vor feinem Ende ju erleben, bag bie Meinungen als ler Philosophen, gleich fo manchen fleineren Sternengeis nes romantischen Weltspftems, in feinen eignen Wirbel gezogen und von ihm weggeführt werben murben. Run möchte ich gern barüber belehrt fenne wie es moglich fene über bergleichen Ginbilbungen einzelner Ranner Mustunft gu geben, ohne daß man auf them Dhan omenion von Bapeurs gurudtomme, Die, aus bemiuntern Rraften auffleigend, bas Bebirn ummblten, und fich ba in Conceptionen aufibien, für die unfre enge Mutterfprache bis jest noch feinen anbern Ramen bat, ale - 2Babnfinn.

"Dem zufolge muffen wir jett auch untersuchen, wie es komme, daß es keinem diefer größen Borschreiber je feblen konne, ihm selbst und seinen Notionen eine Meuge Schuler zu verschaffen, die impticite glauben. Und das von, dunkt mich, ift die Ursache leicht anzugeben. Es giebt eine besondre Saite in der Harmonie des menschlischen Berstandes, die in verschiednen Individuen genau denselben Ton giebt. Berstehst du diese recht zu stimmen und dann sanft anzustreichen; haft auch das Glud, zwis

iden Suftfumenten wont gleicher Sobe ben Zon anzugeben! fo tont burch eine geheime nothwendige Sompathie sur gleicher Beit jebes Inftrument nach. In biefem einmen Umftande liegt bei ber gangen Sache die Runft und bad Glad. Denn ftreiche bie Saite an zwischen Inftrumenten, bie aber ober unter ber Sohe ber Deinigen find; Ratt beinem Spftem ju unterschreiben, werben fie bich binden, toll nennen und mit Brod und Baffer futtern. Es tie baber ein Duntt belicater Fubrung untericheis ben an fonnen, und bies eble Talent mit Rudficht auf bie Berichiedenheit ber Verfonen und Zeiten gu fugen. Cicero verftand bies febr mobl, wenn er an einen Freund in England fchrieb : , Freue bich, bag du in Gegenben gekommen bift, mo man bich fur etmas balt." Denn, gerade beraus zu fprechen, es ift boch immer eine fatale Difffage, fich fo ubel eingerichtet zu baben, bag man in ber Ginen Gefollschaft fur einen Philosophen, in der anbern für einen Marren gilt; welches ich einigen Berren von meiner Bekanntichaft, ale ein mohl zu beachtenbes innuendo, beftiffen and Der; lege."

i,,Das Gehirm in seiner natürlichen Lage und heiterkeit disponirt seinen Eigenthumer, sein Leben ordentlich
fortzuleben, ohne sich den Gedanken ankommen zu lassen,
daß man seiner Macht, seiner Bernunft, seinen Bisionen eine Menge andrer unterwerfen musse; ja je mehr
ein Mensch seinen Berstand nach Mustern humaner Bissenschaft gestaltet, besto weniger ist er geneigt, seinen
Particularnotionen Parthei zu machen, weil eben jenes
Studium ihm sowohl seine eigne Schwäche als die hartnäckige Unwissenheit des Pobles zeiget. Geht aber eines
Mannes Phantasie mit seiner Bernunft durch, gerathen
Einbildung und Sinne so auf einander, daß der gemeine
Berstand sowohl als der gemeine Sinn zur Thur hinaus

geworfen werben: fo ift ber erfte Profelyt, ben er macht, Er felbft, und ift bies geschehen, fo ift die Schwierigkeit nicht groß, auch anbre Profelyten binubergufriegen: eine fefte Bethorung wirft eben fo fraftig von außen binein, als von innen binausmarte. Wortfpigen und Unschauungen (cant and vision) find bem Ohr und Auge bas, mas bas Rigeln bem Gefühl ift. Golderlei Unterbaltungen und Bergnugen bupiren uns angenehm wie Tafdenspiele. Denn wenn wir genau untersuchen, mas man überhaupt Gludfelig teit nennt, fofern es fomobl auf ben Berftand als auf bie Sinne Beziehung bat, fo werben wir alle feine Eigenthumlichkeiten und Adjuncta unter die turge Definition jufammenftellen tonnen : Glad. feligfeit ift ein baurendes Befigthum, mobl betrogen gu merben. In Unfebung bes Berftandes ifte offenbar, mas fur machtige Bortheile Dichtung über bie Babrbeit bat; die Urfache liegt uns auch vor ber Sand, weil Ginbilbung Scenen bauen und Revolutionen hervorbringen fann, die Glud und Ratur aus ihren Mitteln ju gemabren nicht vermogen. U. f.

١.

A TORREST OF THE STATE OF THE S

14.

W o m

# Ranon der Bernunft.

Imgleichen

y o m

Mennen, Wissen und Glauben.

Und von ber

Sphare menschlicher Erkenntnißkrafte.

1

.::

; 5 4 5 A S

∕,

Strange He

× \*\* 

•

. 

# "Die Disciplin ber reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs \*)."

Die mahre Bernunft ftreitet nicht; fie ertennet und wendet an. Die Richterin jum Rriegefnecht bisciplinis ren, ihr eine naturliche Streitsucht, alfo auch einen ewigen Streit anfinnen, heißt fie erniedern. Der Richter nimmt teine Parthei; er vernimmt alle Partheien und entscheibet.

"Ein Schlachtfeld, auf welchem Luftfechter fich mit ihrem eignen Schatten herumbalgen, wo die Schatten, die sie zerhauen, wie die Helden in Walhalla in einem Augenblick wieder zusammenwachsen, um sich aufs neue in unblutigen Kämpsen beluftigen zu können "), ift eine Aussicht, womit man wenigstens die akademische Unterweisung verschonen sollte. Kein Krieg wird geführt als in Absicht des Friedens; je früher die Partheien übereim kommen, desto mehr erweisen sie ihrer Bernunft Ehre. Das Amt des Richters, da er Partheien verständiget und zu beider Wohlgefallen ihren Streit schlichtet, heißt nobile judicis officium, das eble Amt des Richters.

Wo Disciplin die Bernunft in Ansehung ihres poles mischen. Gebrauchs im Zaum halten muß, ift fie eine Stlavin; feine reine freie Bernunft mehr. Worte ents zweien; halbverstandne Begriffe, schief oder zu rasch ges nommene Schliffe verwirren; Anmaagungen, Stolz, Pratenfionen erbittern. Berstand und Bernunft also,

<sup>\*) 6. 766-797.</sup> 

fofern fie diefe gehler enthullen, Worte bestimmen, Dans gel ergangen, fie en ben ben Streit und ich lichten .

"Der transscenbentalen Methodeniehre

zweites Daupiftud.

Ranon ber reinen Bernunft \*\*).44

"Wo fein richtiger Gebrauch einen Erennte niffraft mbglich ift, da giebt es keinen Kanon: benn diefer ist der Indegriff der Grundsiche a priori des richts gen Gebrauchs gemissendentale Analytik der Kanon des reis nen Berstandes: denn der ist allein mahrer synthetischer Erkenntnisse a priori fähig. Nun ist aber alle huthetische Erkenntniss der reinen Bernunft in ihrem speculativen Ges brauch gänzlich unmöglich; also giebts gar keinen Kanon des speculativen Gebrauchs berselben, (benn dieser ist durch und durch bialektisch) sondern alle transsendentale Logik ist durch und durch Disciplin \*\*\*)."

Sine Erkenntniffraft, bei welcher tein richtie ger Webrauch moglich ift; eine reine Bernunft, bes ren Gebrauch burch und burch bialettifch, b. i. zantfichtig und rechthaberifch ift, bie teinen Rammthat,

<sup>9)</sup> Die beiden folgenden Abschnitte "Disciplin ber Berunnft in Austehung der Hopothesen und Beweise" sagen nichts", was nicht anderswa schon bestimmter und bester gesagt wäre. Eingentich ists auch nicht die Bernunft, die Hopothesen erdichtet: eine mit Berstandes und sinnlichen Kenntnissen versehes ne Einbildungstraft entwirft sie und die Bernunft soll sie richten.

<sup>\*\*)</sup> S, 823. \*\*\*) S. 824.

noch haben kann, wohl aber einer vierfachen Disciplin bebarf, bie bei ber Disciplin keines Kanons, die ohne Kanon ber Disciplin fahig ist; ware es zu kuhn, wenn wir Behauptungen ber Art gerade hin irrationelle Grundsätze in grammatisch, logischem Sinn nennten? So insultiren sollte man die menschliche Vernunft auch nicht in Scherzen und Paradoren.

Der Kanon des Verstandes war: "verste be!" der Ranon der! Bernunft ist: "vernimm!" Nicht aber: "dialektistre, streite, habre; oder gar vernünftle!" Eines Mißbrauchs wegen, der durch eine Welt von Umständen veranlasset ward, den echten Gebrauch und die Natur uns fres edelsten Bermdgens ausheben, heißt mehr als durch eine Bulle in coena die gesammte Menschen vernunft exkanonisien »).

Much wird fie in ihre Rechte nicht eingesetzt, wenn man ihr eine andre, die sogenannte praftische Bernunft, und zwar mit brei Gegenständen

- I. "Der Freiheit bes Willens,
- 2. Der Unfterblichfeit ber Seele,
- 3. Dem Dafenn Gottes,

als der Endabsicht ca), worauf die Speenlation ber Bernunft im trausscendentalen Gebrauch zulet boch hinauslauft," substituiret. Denn zu geschweigen, daß in der Methodologie vom Inhalt der Erkenntnisse abstrahirt werben sollte; zu geschweigen, daß ohne theoretische keine praktiche Bernunft statt findet, so erhellet gar nicht, weß-

<sup>\*)</sup> Uebernehme es ein andrer, nicht demuthige Aussichete ber menschlichen Bernunft, sondern ftandhafte Belehrungen über einen Wahn (une raison sans raison) einzugeben, der durch sich nichts ift.

**<sup>\*\*)</sup> 5.** 826.

halb die Vernunft in biese brei Gemeinplate bes schränkt, an drei Worter gebunden, eine Disputantin über drei Rathederfragen senn und bleiben mußte. Werden diese Kathederfragen endlich sogar drei Kanzelfragen, über welche; "was glaubst du? wie lebst du? was hoffest du?" nach jedem Evangelium einst Jahrgange von Presbigten gehalten wurden:

- 1. "Bas fann ich wiffen ?
- 2. Was foll ich thun?
- 3. Bas darf ich hoffen? in welchen Fragen alles Intereffe der Vernunft, das fpes culative Intereffe fomobl als das praktische sich vereinigt\*): so wird die theoretische Vernunft nicht anders antworten konnen, als:
  - 1. Biffen fann ich , was fur mich erfennbar ift.
  - 2. Thun foll ich, was aus diesem Biffen fur mich folget.
  - 3. Doffen barf ich, mas fich hoffen lagt. Und fo ftes ben wir, mo mir maren.

Der ertanonifirten reinen Bernunft folgt ein Abichnitt

"Bom Mennen, Wiffen und Glauben."

Der Sprachgebrauch fast jedes Worts ift barinn vere andert.

## I. "Burmabrhalten."

Das Furmahrhalten foll fenn "eine Begebene beit in unferm Berftande, die auf objectiven Grunden bes ruben mag, aber auch subjective Ursachen im Gemuth bessen, ber ba urtheilt, erfodert \*\*)." Die innigste Handlung eines Berstandes, ber Wahrheit erfasset, b.

<sup>\*) 6. 833. \*\*) 6, 848.</sup> 

i far mabr balt, mare alfo eine Better : Beges benbeit in ibm, die auf objectiven Grunden auch nicht beruben barf, wenn nur subjective Urfachen im Gemath bes Urtheilenden da find? Der elendefte Wahn tann ben Ramen mit Diefem Furmabrhalten mech. feln \*).

## 2. "Uebergeugung."

"Wenn bas garmabrhalten für Jebermann gultig ift, fofern er nur Bernunft bat, fo ift ber Grund. beffelben object iv binreichend, und bas Rarmabrbalten. beift alebenn Uebergengung mefe. Uebergengung mefe fen? Deiner? bie ichließt jedes echte Furmahrhalten in, ficht; beffen Grund bem Ueberzeugten je be smal binreis dend fenn muß. Er gebt mit feiner Mebetzeugung nicht umber zu fragen, ob fie auch fur Jebermann gultig fen, "fofern biefer Indermann nur Bernunft bat." Uebergeugung andrer bagegen bangt nicht blos von objece: tiv zureichenden. Grunden , fondern auch bon ber Art ab,; wie diefe Grunde ju ihnen gelangen und von ihnen aufges nommen werden. Much ihnen ift Uebergengung, mas. fie bem Ueberzeugenden ift, ein inniger Buftand bes Ber-Randes.

## 3. "UeBerrebung."

"bat das Rurmahrhalten nur in ber befonbern Befchaffenheit bes Subjects feinen Grund, fo wird es' Ueberredung genannt." Go wird es nicht genannt, fondern Bahn, Bahnen. 3ch überrebe mich, wenn

<sup>\*)</sup> Bielleicht follte es Dafurhalten beigen. Das gurmahr: halten in obigem Ginn wird aber mehrmals wiederholet. Und welche elende Rolle fpielt ber Rame Gemath in diefen wie in andern Stellen bes fritifden Probabilismus! . . . . . . . . .

<sup>\*\*) ·</sup> **6**. 848.

es mir Dube toftet, 3meifel zu übermaltigen, eine anbre Gedankenweise mir auszureben, ober wenn Dabricheinlichkeiten mich zwar nicht überzeugen, boch aber meis nen Beifall mir endlich abloden, inbem fie mein Inneres So 'überrebet man auch gleichsam überhaufen. andre, oft furs, oft gegen die Wahtheit; mobei die befons bre Bemuthebeschaffenheit bes Ueberrebenden sowohl als bes Ueberredeten freilich in Anschlag kommen mag, nicht aber immer als Forbenung, fondern auch als eine Sindes rung des Ueberrebene. "Ueberrebung ift ein blofer Schein, weil der Grund des Urtheils, welcher le diglich im Gubjett liegt, fur objectiv gut gehalten wird." Ein bloger Schein barf Weberrebung nicht fenn, noch ber Grund bes Urtheils le bialich im Subject liegen; noch weniger, daß ich diefen far objectiv balten mußte. Much Wahricheinlichkeiten, beren Mangelhaftes im Calcul ber Bemiffheit nicht vollig einsehe, überreden. "Daber bat ein foldes Urtheil auch nur Privatgaligfeit, und bas garmahrhalten lagt fich nicht mittheilen." Ge lagt fich mittheilen, wenn der Kurmabrbaltende überrebet.

4. "Bahrheit."

"Wahrheit aber beruht auf der Uebereinstimmung mit dem Object, in Anschung Bessen foiglich die Urtheis le eines jeden Berstandes einstimmig sepn mussen: Consentientia uni tertio consentiunt inter se." Wessen Uebereinstimmung mit dem Object? Meiner Sedanten? Ob diese mit ihm übereinstimmen, war und bleibt die Frage. Jeden andern Verstand darüber zu befragen, ist eine Reise in den Mond, wo nach Ariost der versssogne Jedermanns-Verstand wohnet. Beim ersten Schritt solcher Umfragreise an die Gerichtshofe fremder Verstande habe ich den meinigen aufgegeben, mithin das Kriterium der Wahrheit verloren. Nie können alle Verstände in

bem Einen Dritten übereinftimmen, wenn nicht jeder Gine bamit übereinftimmt; und ben Ginen batte ich in mir. Liegteim Confens vieler die Babrbeit: fo ift ibr inn'er or Charafter verichwunden : benn in bie Scheinluge baben jederzeit Biele, ja bie Meiften confentiret. "Der Drobirftein bes Rurmahrhaltens, ob es Ueberzengung oder bloge Ueberredung fen, ift alfo, angerlich, die Mbalichfeit baffelbe mitantbeilen und das Kurmahrhalten für jedes Menfchen Bernunft gultig ju befinden." Rein Furmahrhalten, es fen Ueberredung ober Ueberzeugung, hangt von biefem außern Probiren ab. Ein elenber Sarmahrbehalter, ber feine Ueberzeugung an je bes Menschen Berniufft probiren muffte, ober erproben wollte. Und wie fonnte ere ers proben? . Do liegt der allgemeine Probirftein der Babrbeit ? Die Moglichkeit, feine Ueberredung und exm mi te gutheiten ift biefer Prufffein auch nicht. Die größten Dialetiter, Schmager und Rabuliften befigen biefe Moglichkeit ber Mittheilung im reichften Mane, machen von ibr auch ben meiften Gebrauch, und entwenden eben bamit ben Probirftein ber Babrbeit. Dies mar nicht nur Sodrates, Baco's, aller Weifen Urtheil, fone bernible Gtichichte bet Welt ift barüber Beuge: Huch ber Etfola bes Ueberrebens ift tein Rriterium ber Babrbett; getäufchte Enthusiaften waren meiftens bie gludlichften im : Ueberreben. Auf Schwäten und Dispui tiren: führt, alles bies binaus, nicht aber auf ein Rrites rium ber Wahrheit. in sist of the section 10 2 1 gradie bal t de 5. , Debnen."

Begiehung auf bierlebers jeugung. auf bierlebers geugung. (welche jugleich objectiv gilt,) hat folgende brei Stufen: Mennen, Glauben und Biffen. Mennen ift ein mit Bemuftleyn fowohl fubjectiv als

objectiv unzureichendes Rurmabrhalten ")." Dies beift Mennen urfpranglich nicht. Meine Gefinnung und Mbficht, mein Wollen, 3wed, Sinn, beift Dennen, wie jeder mit den Worten: "bas menne ich , bas ift meine eigentliche Dennung; ich menne es wohl mit bir; ich thue es in biefer Dennung, bas mar nicht bie Dennung u. f." bentt und faget. 3m Kall einer Frage oder Berathichlagung entbedt ber treue Freund. mas der Disputant verfehlt ober vergogert ober nicht bat; feines herzens Denning. Dag bies garmabrhalten fomobl ob =, als fubjectio un's ureich ent fen, liegt nicht im Bort, und flebet, ber Subjettivitat nach, ibm gerade entgegen. 3ch fann nichts überzeugter fagen, als meine Dennung, die mich felbft, bas Deinige, mein Sie nerftes ausbrudt. Wenn man mit bem Worte fpielt, frembe Mernung obne Ueberzeugung nachwricht und fie boch als bloge Mennungen barftellt, fo mabnt man und follte Babn fagen. Gefällt bir meine Meynung nicht, fo ba. be und bebalte die Deine.

#### 6. "Glauben."

"Ift das Fürwahrhalten nur subjectivzureichend, und wird zugleich fur objective unzureichend gehalten, so beißt es Glauben \*\*). Das beißt es nicht. Glaus ben tommt von Geloben ber; ber andre hat mir Bahrsheit gesobt; ich stelle ihm Glauben zu, b. i. ich gelobe ihm wieder. Eben das Jureichende, d. i.: Entsprechende von beiben Beiten ist Grund des Glaubens, oder ich glaube nicht; wir betrügen einander wechselsweise. Da (sagen hundert Sprache und Sprachworter) hat aller guster Glaub' ein Ende, Sben beshalb bezeichnet man einen Leichte

<sup>\*)</sup> S. 850. \*\*) S. 850.

Leichts und Wahnglaubigen mit Spott und Berachs fung, bamit obe und subjectiv bem Bande aller Angelos bung Treu und Glauben, bas Bufagende, b. i. fein zureichender Werth bleibe.

## 7. "Biffen"

"Endlich heißt das sowohl subjective als objectivzureischende Furwahrhalten das Wissen." Wissen hieß urssprünglich genau bemerken, unterscheiden; daher das Wort Wit, Werstand;) daher Anerkennung mit Gewißheit Wissen. Für mich weiß ich, wie ich für mich menne und glaube. Die drei Worte find keine drei Stuffen, sondern Arten des Fürwahrhaltens. Mit meiner innersten Gesinnung menne ich; Glauben stels le ich einem andern zu; nach scharfem Ersehen und Untersscheiden weiß ich, es sey mit dem Verstande oder im Gedächtnis.

## 8. "Erlaubniß ju mennen."

"Ich darf mich niemals unterwinden zu meynen, ohne wenigstens etwas zu wissen, vermittelst dessen das an sich blos problematische Urtheil eine Berknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob sie gleich nicht vollstänz dig, doch mehr als willkührliche Erdichtung ist. Das Seset einer solchen Verknüpfung muß überdem gewiß senn ")." Dagegen darf man sagen: man muß sich unsterwinden zu meynen, sobald es Meynung gilt, d. i. wenn es auf Gutachten ankommt. Oft muß dies gesagt werden, wo man auch nichts gewiß, manches aber wahrsscheinlich weiß. Soll Entschluß und That folgen, so handle jeder nach seiner oder nach eines andern besseren und besten Meynung. Denn eine Meynung kann wahr seyn, der Erfolg oder die Ersabrung kann sie erproben,

<sup>\*) &</sup>amp;. 850.

ba boch, als sie gutachtend geaußert ward, fie zwar ein reiner Spiegel der Wahrheit, boch aber nur des Meynenden Meynung war. Daß in den speculativen Wissensschaften die sogenannten Lehrmeynungen sich verschtlich gemacht haben, zeigt von ihrem wenigen innern Werth; mit Grunden und Gegengrunden vorgetragen, sind in andern, z. B. in der Naturlehre, Geschichte, Arzneiwissenschaft, den Rechten, der Staatskunde Meynungen erfahrner Manner sehr schäften. Eben in der versichtensten Sache kann niemand dem Freunde etwas Wertheres geben as seine Meynung.

"In Urtheilen aus reiner Vernunft ift es gar nicht erlaubt zu mennen." So hatte die Kritik der reinen Bernunft nicht muffen geschrieben werden: benn da ihr transscendentaler Theil sich von aller Erfahrung lossagt: was sind ihre neuaufgestellten Wortformen als Meysnung?

"Es ift ungereint, in der Mathematik zu mennen; man muß wiffen, oder sich alles Urtheilens enthalten." Des End uttheilens wohl; die größten Erfinder aber in der Mathematik, wie in allen Wiffenschaften, ehe sie wußten, mennten und versuchten. Ihre Meynung, unterstützt mit Grunden, leitete zum Wiffen durch Probe, durch Erfahrung.

Gben so ift es mit den Grundsagen der Sittlichkeit bewandt, da man nicht auf bloge Mennung, daß etwas erlaubt sen, eine handlung wagen darf, sondern dieses wissen muß." Eine harte Behauptung! indem er Trots aller gewissen Grundsate bei jeder einzelnen handlung auf die Berknupfung derselben mit dem Grundsatz antommt. Diese kann nicht anders als durch die Ueberzeugung des handelnden, folglich nach seiner innersten Mennung geschehen, die sich selten in ein klares Wisfen aufibset. Gen Jeber biebei feiner Meynung gewiß; ber allgemeine Grundsat tann biese nicht vertreten.

#### 9. "Pragmatifder Glaube."

"Es fann überall blos in prattifcher Begiebung bas theoretifch ungureichenbe Surmabrhalten Glauben gengnnt merben. Diefe praktifche Absicht ift nun entmes ber bie ber Geschidlich feit ober ber Sittlich feit: Die erfte ju beliebigen und zufälligen, bie zweite aber gu folechtbin nothwendigen Zweden. Der Argt muß bei einem Rranten, ber in Gefahr ift, etwas thun, fennt aber bie Rrantheit nicht. Er fiebt auf die Erscheinungen und urtheilt, weil er nichts befferes weiß, es fen bie Schwindsucht. Sein Glaube ift felbft, in feinem eis genen Urtheile blos zufällig, ein andrer mochte es vielleicht beffer treffen. 3ch nenne bergleichen gus falligen Glauben, ber aber bem wirklichen Gebrauch ber Mittel zu gemiffen Sandlungen gum Grunde liegt, ben pragmatifchen Glauben \*)." Ginem fo glaubis gen Urgt mußte fein Pragma gelegt werden; er forbert bie Rranten unter die Erbe. Gin Argt, ber die Rrantheit "nicht fennet" und boch verschreibt, weil er etwas thun "muß:" beffen Glaube "blos jufallig" ift, b. i. ber in allen Symptomen nichts Bestimmenbes fiebet. "bas vielleicht ein andrer beffer treffen fann," ift nach bem alten bedeutenden Ramen ein Dfufcher. baupt ift diefer Glaube "ber Geschicklichkeit" ein februngeschickter Glaube; mein Butrauen auf bie Mittel gu meis nem Geschäft muß auf Unficht bes Berhaltniffes beiber an einander, mitbin auf Grunde gebaut fenn, ober ich pfusche, b. i. ich tappe im Dunkeln.

<sup>\*) 6. 854.</sup> 

## 10. "Doctrinalglaube."

"In blos theoretischen Urtheilen giebt es ein Aualogon bon praftischen, auf beren Furmahrhaltung bas Bort Glauben paft, und ben wir ben boctrinalen Glauben nennen tonnen. Wenn es moglich mare, burch irgend eine Erfahrung auszumachen, fo mochte ich wohl alles bas Meinige barauf verwetten, bag es menige ftens in irgend einem von ben Planeten, bie mir feben, Ginwohner gebe. Daber fage ich, ift es nicht blos Meinung, fondern ein ftarter Glaube, (auf deffen Richtigkeit ich fcon viele Bortheile bes Lebens magen marbe) baf es auch Bewohner andrer Belten gebe. -Run muffen wir gefteben, daß bie! Lebre vom Dafenn Gottes zum boctrinalen Glauben gebore ." Dabin gebort fie? jum Mann im Monde? Doctrinaler Glaube tann nichts beißen, ale ein Furmabrhalten aus bem Bufammenhange, ber Lehren, die eine Doctrin bortrug. Steben aber die allerdings mabricheinlichen Ginmobner "irgend eines von den Planeten, Die mir feben," mit dem Dasenn ber bochften Bernunft, die in Allem erscheinet, ich will nicht fagen auf Giner Stufe bes Rurmahrhaltens, foudern nur in Giner Schluffart? So ifts auch mit bem "boctrinalen Glauben bes tunfe tigen Lebens ber menschlichen Seele."

#### 11. "Moralischer Glaube."

"Aber ber blos boctrinale Glaube hat etwas Bantens bes in fich; man wird oft burch Schwierigkeiten, die fich in ber Speculation vorfinden, aus dem felben gefett, sb man zwar unausbleiblich immer wiederum zu demfelben zurudkehrt. Ganz anders ift es mit dem moralischen Glauben bewandt. Denn da ift es

<sup>\*) 6, 553.</sup> 

fcblechterbings nothwendig, bag etwas geschehen muß, namlich, bag ich bem fittlichen Gefet in allen Studen Folge leifte. Der 3 med ift bier unumganglich feftgeftellt, und es ift nur eine einzige Bedingung nach aller meiner Ginficht moglich, unter welcher Diefer 3med mit allen gesammten 3meden gufame menhangt, und badurch praftifche Gultigfeit babe, namlich : bag ein Gott und eine tunftige Welt fen. 3ch weiß auch gang gewiß, bag niemanb anbre Bedingungen tenne, die auf biefelbe Einheit ber 3wede unter bem moralifchen Gefet fubre. alfo die sittliche Borfdrift zugleich meine Maxime ift, (wie denn die Bernunft gebietet, daß fie es fenn foll) fo merbe ich unausbleiblich ein Dafenn Gottes und ein funftiges Leben glanben, und bin ficher, bag diefen Glauben nichts mantend machen tonne, weil baburch meine fittlichen Grundfate felbit umgefturgt merben murben, benen ich nicht entfagen fann, ohne in meinen eignen Mugen verabichenungsmurdig gu fenn v)." - Das beißt freilich ein febr zwedhafter Blaube, bei welchem ich gwar nicht weiß, weghalb, aber mogu und wofur ich glaube! Fragte nun Jemand: mober weißt bu, bag "ber 3med von Allem beine Moralitat ift?" und ein Andrer fragte: mober weißt bu, baf .. nur eine einzige Bedingung moglich fen, unter melder biefer 3med mit allen gefammten 3meden gue fammenbange?" Renueft bu alle diefe 3wede? und wie darfft bu fagen: "bu miffeft gang gewiß, baß niemand andre Bedingungen tenne, die auf biefelbe Ginbeit bes 3mede fubren?" Rubre ein Dritter fort: "wenn es schlechterdings nothwendig ift, daß bu bem

<sup>\*) 6. 856.</sup> 

fittlichen Gefet in Allem Folge leifteft, ba es bir bie Bernunft gebietet, und die fittliche Borfchrift beine Marime ift, fo baft bu ja an ihr gnug. Du mußt ihr folgen, ober bas Gebot ber Bernunft ift nicht flar, und die Das rime ift nicht beine Maxime. Du abrogirft alfo ibr Gefet, wenn du ein fremdes, bir unbefanntes Wefen gu Bulfe rufen , b. i. erbichten mußt , bamit jenes Gefet baburd praftifche Gultigfeit erhalte. Du erklarft es bamit eben fur unbinreichend, b. i. fur null und nichtig. Wenn, ohngeachtet jenes lauten Sittengebots ber Bernunft, beine fittlichen Grundfate ,, umge ft urgt" merben murben, falls jenes indemonftrable Ding, von bem bu feinen Begriff ju haben vorgiebft, nicht ba mate, fo verabscheue bich nur fogleich, ohne zugleich auch beuchles rifch schwach zu werben, indem bu bich zwingft, etwas Unbeweisbares ju glauben. Sobald bu bas Unglaubliche glaubst, blos um dir nicht fo ober anders zu erfcheis nen, fimulirft bu und fpielft fomobl mit dem geglaubten Unglaublichen, ale mit beinen moralischen Grundfaten, bie bu felbit nicht glaubeft, einen elenden Betrug. Rleinlicher und erbarmlicher noch, als jener pragmatische Pfus fcherglaube, ift bein moralifcher Glaube. Erate ein vierter Rubnerer bingu und fprache: "beinen bingefturgten Grundfaten ju Gut, foll Der eriftiren, ben bu bich fur berbunden bielteft, nicht existiren ju laffen , "bamit beis ner Bernunft alles reine Natur fep." Jest bewegt fic auf einmal bie ganze Matur, alle Connenbeere und Mildfragen bewegen fich um bas Ruchlein am Rener, bamit es obne Umwenden bes Spiefes gabr werbe. elender Beuchelglaube, ber fich ben Ramen ,, Bernunft glaube" nicht anmaagen follte, ba ibn bie Bernunft eben fo febr, als bas reine fittliche Gefühl verachtet. Glaube endlich, "ber, auch vom moralischen Intereffe

getrennt, boch gnug ubrig lagt, um ju machen, bag man ein gottliches Dafeyn und eine Butunft furchte \*), ift ein fnechtischer Pragel-Glaube; jener und biefer, obne Schminte gu reden, find Spikfundigfeiten, aus Selbstgefälligfeit, Beuchelei und Schwachheit erfunftelt, nicht aber Bernunft : und Bergensglaube.

So lahm geht die Rritit mit ihrem prattifchen Ranon ber reinen Bernunft, und ihren badurch gefundenen zwei "Glaubensartideln" binaus 40). 2Bas fie born gebietend wegwarf, nimmt fie binten am miflichften Ort unbefeben wieder. Unerfennet die Bernunft teine Ordnung und Sarmonie in der Matur, fo barf fie folche auch in ber moralischen Natur nicht aners fennen. Sind fie bort felbstftanbig, vielmehr find fie es hier: ba moralifche Ordnung, Gute und Schonheit als Eigenschaften und ber schonfte Erwerb freiwirkender Befen nothwendig auf fich felbft beruben, und burch eine berbeigezwungene fremde Idee, fie mache hoffen ober fürchten, ihre eigne Urt verlieren. Der poftulirte Gott ber fritischen Philosophie, er werde als ein Soffe ober Schreckgespenft aufgeführet, ift alfo ein Ungott fur Die Moralitat, ihrem aus einander fallenben Syftem ein erbettelter Rothnagel. (Deus Nothnagelius, xoy fommut.)

Nicht eben die angenehmfte Bemertung ift es, baß gerade biefe Schleichpforte bes pragmatifchen Doctrinal und moralischen Glaubens von hinten binein ber fritischen Philosophie vielleicht ben meiften Eingang verschafft bat. Rraft bes pragmatis fchen Glaubens mag man immer Arznei verfchreiben, wenn man gleich die Rrantheit nicht fannte, weil boch "etwas gethan werben mußte." Bermoge bes Docs

<sup>\*) ©. 858.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> S. 858.

trinalglaubens glaubte jeber aus feiner Doctrin in bas Gebiet ber Bernunft binubertragen ju burfen, mas ibm doctrinaliter gefiel. "Der Ausbrud bes Glaubens ift in folden Sallen ein Ausbrud ber Bescheidenheit in obs jectiver Abficht, aber boch jugleich ber Festigfeit bes 3us trauens in subjectiver :): welche Reftigfeit bes Butrauens bann auch die fritischen Philosophen reichlich ermiefen bas ben. Nicht etwa nur die Einwohner irgend eines Planes ten, "den wir feben," haben fie "mit ftartem Glauben, auf beffen Richtigkeit fie icon viel Bortheile bes Lebens magen murben," erwettet; fonbern gang anbre Stude ihres Doctrinal. und Disciplinglaubens. Der "moras lifche Bernunftglaube" endlich mar bas gefälligfte Riffen fur Schlaftruntene: benn auf ihm erhielten fie alles burch Doftulate. Was mir unentbebrlich ift, bamit ich mir nicht felbft verabichenungemurbig ericheine, bas ift, und zwar mit allgemeiner Gultigfeit; ich rufe bas Bort. Jauchzend rief man aus: "Sieg ber prattis ichen Bernunft uber die theoretische: Sieg!" Als ob eine praftifche Bernunft obne eine theoretifche mbglich, und ein Rrieg zwischen beiben, ober ein Sieg ber Ginen über bie andre erfreulich mare.

"Metaphpfit ift die Bollendung aller Cultur der menschlichen Bernunft, die unentbehrlich ift, wenn man gleich ihren Einfluß, als Wissenschaft, auf gewisse bestimmte Zwecke bei Seite setzt. Denn sie betrachtet die Bernunft nach ihren Elementen und obersten Maximen, die selbst ber Möglichkeit einiger Wissenschaften und dem Gebrauch aller zum Grunde liegen muffen \*\*)."

"Der kritische Weg ift allein noch offen. Der Leser mag urtheilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, das Seinige dazu beizutragen, um diesen Fußsteig zur Heeresfiraße zu machen, basjenige, was viele Jahrhunderte nicht leisten konuten, noch vor Ablauf des ges genwärtigen geleistet werden möge: nämlich, die menschliche Bernunft in dem, mas ihre Wißbegierde jesderzeit, dieher aber vergeblich beschäftiget hat, zur völligen Befriedigung zu bringen."\*) Da also der kritische Weg allein noch offen, jeder andre also zugeschlossen sein soll: so wollen und muffen wir den allein offuen Weg noch vor Ablauf des gegenwärtigen Jahrhunderts versolgen, zu solchem Zweck aber vorher uns orientiren.

Welches ift bie Sphare menfchlicher Ertenntniftrafte, besonders der Bernunft? Wie orientirt man sich in ihr?

## I. Bernunft als ein Bermogen betrachtet.

Benn eine Kraft ba ift, frage ich nicht zuerft: wie war fie möglich? sondern wie wirkt fie? Borzüglich gilt dies von urfpränglichen, nicht abgeleiteten Kräften. Denn da außer ihrer Wirkung das Bort Kraft (Bermegen) für und keinen Sinn hat: so kann der Bersuch, Möglichkeit einer Kraft zu erklären, ebe ich von ihr selbst einen Besgriff habe, wichts geben als leere Worte.

Ift Denten meine innigste Kraft, so ift fie mir gegeben; wie fie mirtte, tann ich also nur bemerten; ich vermag aber etwas biel mehreres, ich tann sie lenten und gebrauchen. In mir ift ein doppeltes Ich; mir

<sup>\*) ©. 884.</sup> 

felbst bewußt, tann und muß ich mir Object werben. Dieser Borzug erhebt und über die Thiere; er ist der Charatter unfrer Urt. Indem ich zu mir sagen fann: "Laffet und," habe ich die Macht ausgeübet, von der alle Wirtung meines Geistes abhängt; ich tann auf mich selbst wirten.

Denkformen erklaren diese Rraft nicht; ber Gedanke hat teine Form, aber er schafft Formen. Als eine geistige Rede zu mir hat er mancherlei Glieber, Articulationen. Mit dem innigsten Bande unter einander verknüpft, ift diese Gedankengestalt und ein Lebendiges, in seinen Gliedern zu sich selbst gehörig, in einander wirkend, unstheilbar.

Als organisirte Wesen brachten wir, statt einer Transfcendental. Aesthetit vor aller Erfahrung, eine lebendige Aesthetit auf die Welt, er fahrend. Raum und Zeit formten unfre Sinne nicht; wir formten die Begriffe von Raum und Zeit an Gegenständen, erfahrend. Auch im dbesten Traum ist und kein Raum und keine Zeit ohne Gegenstand benkbar: denn nehmen wir in diese schrecklis che Eindbe nicht und selbst wit?

Alls organisirte Welen find wir an gehörig dem Alls gemeinen. Im erfien Anblick der Dinge sahen wir ein unermeffenes Sichtbare; im ersten Schall hörten wir ein unermeffenes idnendes Universum; unser Gefühl knüpfte uns in tausend Fäden an einen Anauel, den wir fortwährend entwirren und loswinden. Uebermannend hält ein Universum und fest; wir sind ein Befonderes nur durch ein Allgemeines.

Und eben baburch ein innig Bestimmtes, Gestaltetes, organisites Besondre; unser Berstand fann nicht anders als finnlich, b. i. mittelft ber uns gegebnen Form Begriffe fich ermirten. Jeder Sinn hat wie feine Bilbung, feine Welt, feine Art der Aneignung, fo auch feine Sphare. Scharft unfre Sinne, gebet und deren mehrere, fo, nur fo gewinnen wir neue Gegenstände und Denkformen. In der alten thut fich und eine neue Welt auf.

Aber auch in ber uns zugeordneten Sphare gewinnen wir nicht alle Begriffe in gleicher Nahe, in gleichem Berhaltniß. Jeber Gegenstand hat fein Licht, feis nen Schatten; das Gemählde davon wird uns in Farsben flar, die ihm Berstand, Wille, Reigung, Organisation geben. So moduliren sich Gedankenweisen wie Tonsarten in uns; so handlungen und Gestalten.

Die menschliche Rebe wird ein Abdruck des Allen, ein lebendiges Bilb unfrer Gedankenweise, voll Licht und Schatten, voll Glieder und Articulationen. Und dies lebendige Erwirken bauert fort. So lange unser Bersftand verstehet, wird er; Begriffe bilbend regeneriret er sich selbst unausborlich.

Wie der Verstand Erfahrung, so hat die Vernunft zu ihrer Sphare das weite Reich menschlicher Gedanken, mittelst der Rede. Was durch irgend ein Zeichen ausgedruckt, sestgehalten, verständlich gemacht werden kann, darf sich vor die Bernunft als eine Vernehmerin wägen; auf Angassungen im Raum und in der Zeit läßt sie sich nicht einschränken. Mittelst der Sprache ist fir alles gegeben, was sich durch Sprache im weitesten Sinne des Worts ausdrücken läßt; sie selbst ist und heißt Sprache.

Rein Borwit alfo, bas wesentliche Amt ber Bernunft ift Abstraction; ohne Abstraction ware weder Bernunft noch Sprache. Also barf sie auch, so weit ihr Bermdsgen und der Ausbruck deffelben reicht, ihre Abstraction verfolgen. Gine Bernunft, die auf halbem Wege stehen

bleibt, und ein Richter, der die Acten halb liefet, find gleich läffig; der genaue Richter liefet fie vor und rucks warts. Da sich nun durch Sprache und Zeichen alles Denkbare ausdrucken läßt, so ist die Vernunft Richterinn über alle Abstractionen. Sie lebet im Allgemeinen; zu keinem Zweck aber, als daß sie es sich verständlich mache, und im Allgemeinen das Besondere sinde.

Alle Begriffe in dieser unermeffenen Sphäre sind ihr nicht gleichgeltend. Eine Bernunft, ber jener dialektischs geführte Proces über das erste Ei und die erste Henne, oder über den Ort, wo die Welt mit Brettern verschlagen sen? so wichtig ware, als die Frage über den uns anerkennbaren Jusammenhang und Grund der Dinge, die scherzte auf ihrem Richterstuhle. Rleinfügige Jänkereien weiset der Richter ab, geschweige daß er sie aufheigen und ihren kostbaren Zwist als ein unerschopsliches auf was derewigen wollte.

Auch iste das Amt der Bernunft nicht, ihre Gerichtes sphare nur zu erweitern. Ueber ihre Sphare hinaus, wo die Abstraction selbst tein Bort, tein Zeichen fande, wo sie Abstraction selbst tein Bort, tein Zeichen fande, wose sie Sprache der Querulanten also nicht einmal versstünde, kann sie nicht erkennen und richten. Ihrer Nastur nach umschließet sich ihr das Allgemeine in ein geglies dertes Ganzes, das aus gegebnen Datis, so weit Sprasche oder Zeichenkunst reicht, ihr Schluß, ihr Wert ist. In friedlichen Spharen, nicht neben, sondern in und durch einander ordnet sich also das Feld menschlicher Erstentnissträfte also:

## Spharen ber menschlichen Erkenntniffrafte.

Ι.

#### Sinnenwelt.

Jeber Sinn hat feine Sphare; jeder Gegenftand feine Bedeutung. Die Ginbildungstraft ordnet fie mit und durch einander.

2.

Berftanbeswelt. Ihre Sphäre ift alle innere und äußere menschliche Erfahrung. Bernunftwelt. Ihre Sphare ift alles, mas Rede ober ein Berftanbeszeichen aus brudt.

4.

#### Belt der Größen.

Ihre Sphare ift bas unermeffene Degbare.

## II. Vernunft, als Erkenntnigquelle betrachtet.

Dier wird sie ein Collectioname bessen, was in mehreren Menschen die Bernunft als Erkenntnisvermögen hervorgebracht und zusammengetragen hat, durch Unterricht, Sprache, vermehrte Erfahrung, Einrichtungen und andre Wertzeuge. Bernunft und Unvernunft, Neigungen und Leidenschaften in einem Chaos von Beranlassungen nach Zeiten und Bolkern haben hier zusammengewirkt, und wie in jenem Zauberkessel ein Allerlei bereitet, bessen Schaum man oft philosophische Bernunft nennet, wo auch auf einer Blase dieses Schaumes bort und bann ein Philosoph sich selbst seine Schaumes bort und bann ein Philosoph sich selbst seine nunft mare. Er iste nicht, sondern eine einzelne, oft eine sachleere Schulvernunft; was er kritisirt, sind oft auf Berirrungen des menschlischen Seistes gebaute Schulvernünfte.

Die Menschenvernunft hat einen weitern Umfang. Aus einer Kindheit, von der wir und selten richtige Begriffe machen, unter vielen Hinderungen und Drangsalen hat sie sich emporgearbeitet, ist über Meere und Länder ges gangen und hat, so manchen Unrath der Keffel um sie goß, sich von ihm zu erledigen gewußt, oder mindstens gegen die Form des Unraths tapfer gekämpfet. Was kann über das Leere und Anmaassende der Transseendentalphilosophie gesagt werden, das nicht schon gesagt sep? Spottend und ernsthaft.

Ift also von Bernunft und Unvernunft, von Bernunft telei und Sophistik die Rede, so unterscheide man, wessen Unvernunft und Bernunft dies war? wer solche Aussprüde veranlasset oder daran Theil genommen habe? "Barvum muß ich meinen Namen leihen, spricht die Bernunft, zu dem, was eine Silde, (Schule oder Facultät genannt,) oder was ein Toller in ihr gesogt hat? Aftervrednerei ists, wenn ich, was ein Thor in der Klause sprach, der allgemeinen Wenschenvernunft zueigne. Eine gesammte, leider aber verstogne reine Wenschenvernunft fand Ritter Assolic nur im Wonde:

Era come va liquor settile e molle, Atto a esalar, se non si tien ben chiuse, E si vedea raccolto in varie ampolle Qual più, qual men capace.

Statt also ein blaues Mahrchen zu fritisiren, laffet uns vom Gange ber Menschenvernunft nach Zeiten und Bolfern lernen. Jedes Bolf hat seine sogenannt gemeine Bernunft, die sich in Sprache und Berfassung, in Sitten und Einrichtungen ausdruckt. In einst chem Zustande einsach, entfaltet sie sich allmählich zur Eultur, dann schweift sie in Uebercultur aus; wo es ein Gludszusall bleibt, ob sie daraus zur höheren reinen Eule

tur aufsteige, oder zur volligen Barbarei zurudkehre? Die Geschichte zeigt, baß man in jedem Zustande die Summe des Gesammtdentens Vernunft nennet, wenn es gleich oft Vernünftelei oder grobe Unvernunft war. In den Schulen nicht anders. Bon einfacher Weisheit steisgen sie zur Cultur, endlich zur Uebercultur hinauf, in welscher alle Wissenschaften verwirrt werden; was darauf folgt, ift entweder geläuterte Weisheit oder Transscendenstalphilosophie, jenseit aller Erfahrung, das Reich der Dunfte. In diesen wiederkehrenden

Perioden der Bernunft.

I. Bernunft als Lebensweisheit,

2. Vernunft als Cultur,

Bernunft als Uebercultur,

Bernunft als reingeläuterte Lebensweisheit, ober

als Transscendentalbampf.

Laffet uns von oder an ihr lernen; nie aber glauben, bag, ebe wir im Monde waren, und daselbst alle Umpullen leerten, in Ginem von uns die gesammte Mensichenvernunft wohne.

III. Bernunft, als Gegenffand betrachtet.

Als folder ift fie bie reinausgesprochene Regel, bie ich in mir gleichstimmig ber Natur mahre nehma. Der Sag ber Ibentität und bes Widerspruchs

ift nichts als Ausbruck eines einfach und fest an erkanmten Wahren. Moge ich mich in Anwendung diefes. Grundsatzes irren; der Grundsatz selbst (a ift a), b. i. ins nere Anerkennung ber Wahrheit eines Gegebnen ift wahr; mein eigner Jrrthum entdeckt sich an biefer Regel der Wahrbeit \*).

Daß dasselbe Gesetz in mir wie in der Natur, im Erkenntnigvermogen wie im Erkennbaren, obwaltet; baß, wenn

<sup>\*) &</sup>quot;Bas beißt: fich im Denten orientiren?" (Rants fammtl. fleine Schriften B. 4. S. 275.) Die Abhandlung hat ben Sinn des Worts verfehlet. Orientiren beißt; die vier Beltgegenden finden; fo orientirt man Charten, Segel u. f. Bon ben Levantefahrern ftammet ber Ansbruct. 'Aun ma ren, ehe wir maren, Beltgegenden ba, bie auch, wenn id fie nicht beachte, bafepn werben; burch meine eigenfinnigt Stellung rechts und linte tann ich fie meber bestimmen noch dubern. Der mandelbare Sorizont meiner Perfon andert nicht den festen Horizont der Weltgegend. Schon der Ber griff, bas ich im Deuten mich orientiren tonne, folieft in fic, daß ich mich orientiren muffe, d. i. daß es außer, wie in mir, fefte Puncte gebe, die ich in Uebereinstims mung gu bringen habe. Dies heißt, ohne Cophismen, fid orientiren, finden, wo man in ber Welt fen, wie fie fic au uns, wir uns an ihr verhalten. Orientire ich mich blos mit mir felbft, b. i. werfe ich alle Weltgegenden in mich binein, und bestimme fie nach meinem eigensinnigen Egold mus: fo tann ich in ber mahren Belt febr besorientirt fept. Unternahme iche gar, die Welt nach mir ju orientiren, fo Desorientire ich sie wie ich mich brebe, ober wie mir bet Rouf ichwindelt. Der Belten orientirende Egoismus fant nicht anders als eine Schwindelphilosophie werden; in ihr ift man mit jeder Gewißheit am Ende.

wenn ich irrte, mir die Natur, b. i. die weitere Erfaha rung zurechthilft, und ich wie einen Zusammenhang meiner Gebanken, so auch weiter und weiter einen Zusammenhang ihrer Werke, beide in harmonie wahrnehme; dies sichert meine Bernunft, denn ich sehe, meine innere ist auch des mir zur Anerkennung gegebenen Weltalls Regel. Die Bernunft, sehe ich, gehort zum Gegenstaude, wie der Gegenstand zur Bernunft; nach Einem Geset, zu einander geordnet.

Bierauf rubt apobittische Gewißheit, ober es giebt teine. Mein Segen und Legen schafft fie nicht; fie muß in mir burch eine unwandelbare Regel gesetzt, und außer mir in jedem gegebnen Gegenstande anerkennbar seyn; sonst ware jenes eine unanwendbare, mithip teis ne Rogel. Wer mir die Welt der Gegenstände, an des nen ich die Bemunft erprobe, entwendet, hat mir die Bernunft selbst entwandt, die fortan mit ihr selbst im tritischen Jealismus, d. i. in einem synthetischen Traum nur dichtet, nur spielet.

Auf der Regel meiner Bernunft, in jedem Gegenstand be anerkennbar, beruht einzig der Bernunftglaube. Ginen andern giebt es nicht; Dialektik kann ihn weder ablängnen; noch erfetzen, noch vertreten. Mittelft seiner weiß ich, und was ich über dies Wiffen binaus der Bernunft als Vernunft glauben andichte, ift Dichtung. Die Bernunft kann und darf nur sich selbst, nicht aber ohne Gegenstände, sondern anerkennend die Gegenstände, glauben.

Diefe Ueberzeugung ift bas Ding an fich; es giebt tein andres; bas Ding an fich beift un ertennbare 20 abrbeit. Es existit in vir, in mir, wie in allen Gegenständen, und baß es in allen und barmonisch herbert werte 1. 961. n. Geid. XIV.

eriftirt, baß ich es im Zusammenhange ber Welt wie im innerften Zusammenhange meiner Gedanken finde, dies sichert mich über das Ding an sich, wie über mich selbst. Es ist nämlich das liebe kleine Wortlein Ift, wie das Wort Ding (Ens) felbst saget. Wer mich sol ches als ein problematisches, nie zu findendes, aber immer zu verfolgendes Geheimbing suchen lehret, der suche im blinden Kinderspiel sich selbst und finde fich nie.

Da bie anertennbare Ratur aber, ein großes Gemablbe, ohne Licht und Schatten, ohne Saltung und Karben nicht fenn fann; bas Ding an fich alfo, b.i. Die Idee des gangen Gemablbes in diefer Sarmonie ane erfannt werden muß, ober man erfennet fein Gemablbe; fo erhellet, bag es ber Gewifheit unfrer Erkenntniß nichts weniger, ale ich abe, wenn wir unfrer vielartigen Drganisation nach bas Ding an fich (aift a) in meh reren Berhaltniffen mit Licht und Schatten fennen len nen, es auf mehrere Beife aussprechen, und jeden Ge genftand mit ber Gewißbeit, die ihm gebuhret, in feis ner und nicht einer fremben Urt anertennen muffen. Unbedacht ifte, wenn wir dabei ju verlieren glauben, ba wir an Bielfeitigfeit und ber fich badurch bemahrenden Bewißheit felbft unftreitig gewinnen: benn eine Liniem, Babl. oder gar eine buntle Formulargewißheit ift gewiß Doch die Einzige nicht, beten unfre Sinne, unfer Ber ftand und unfe Bernunft bedurfen. Ertenne ich einen finnlichen Gegenftand beffer, wenn ich ibn burch Raum und Beit gefornit bente? vielmehr entgebt mir mit bie fem fremden Behelf eine Rleinigfeit, Die mir nur ber Sian verleiben tonnte, fein Dafenn. Go ifts mit bet Gewisheit aller Regionen; jebe ift im ihrer Art go wiß, ohne mit einer andern ju mechfeln, ober auch die

enathematische felbst fur etwas anders als für ihr Maas, nicht fur ihren Stellvertreter ju erkennen \*). Genug, bag alle einander anglog, einander mit harmonischem Zwift bestärken.

Arten ber Gewißheit bes menfolichen Ertenntniffes.

Sinnliche,

b. i. innewerbende Gewißheit.

Anertennenbe

Grund und Folge zusammenfassende b. i. Bernunftgewigheit.

Berftandesgewißheit.

Im Unermeffenen ' bestimmende Maasgewißheit.

Bier verschiedene, einander analoge Arten und Regios nen, die von jenen beruhmten vier Runften der Dialettit, ber Piraftit, Sophistit, Eristit und Psevdograsphie zwar verwirret, nie aber vertilgt oder einander subssituirt werden mogen. Gabe es also auch eine reine Transscendentalwissenschaft des gesammten Weltalls, und ließe sich das Ding an sich nacht und verbindungslosim Raum und in der Zeit anschaun; ich mag sein nicht. Anerkennen will ich das Universum, wie es mir gegeben

<sup>\*) ©.</sup> Ernesti defensio vett. Philosophorum, adversus eos qui methodum mathematicam, ab iis vel ignoratam vel male neglectam esse contendunt. Opusc. philol, crit. p. 183. seq.

ift und ich ihm gegeben bin; nicht bon oben berab, som bern von unten hinauf soll bie Menschheit bauen und fich burch ihre eigne Mabe Kenntniffe erwerben. Seben biese Mabe ift Genuß, Bildung, Selbstbelohnung; da gegentheils es keinen engeren traurigeren Begriff giebt, als die Anmaagung, die Bernunft ausgemessen, umpfählt, erschopft zu haben. Und wodurch? Durch ein hinten Born (vergen keprreen), durch eine sich selbst ausbebende Wortbichtung.

The state of the s

្នាស់ ស្រុកស្រាម (ប្រាស់ មាន ស្រុកស្រាស់ ស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រុកស្រាស់ ស្រាស់ ស

and the state of t

• •

## Berfehlte

Rritik der reinen Bernunft.

,

(

្នាក់ ការស្វើស្រង់ ការសាល់ពីពីពី១ សុស្សិស ស មិ**ត្រូវប្រឹ**ក្

e de la companya de

.

Wie fams, daß bei der oft wiederholten Abficht "bie speculative Bernunft von ihren Streifereien jenseit der Erfahrung in das ihr angewiesene Land zurudzuführen," bie auf dies Wert gewandte Mube jum gegengesetten Biel ausschlug? Einige Ursachen davon liegen am Tage.

## L. Veranlaffung bes Werks. Sume's 3meifel.

"hume ichlug einen Funten, bei welchem man mobl ein Licht batte angunden tonnen, wenn er einen empfange lichen Bunder getroffen batte, beffen Glimmen forgfaltig mare unterhalten und vergrößert worden. Er gieng baupte fachlich von einem einzigen, aber wichtigen Begriff ber Metaphyfit, nemlich bem (Begriff) ber Ur fache und Birtung, (mithin auch beffen Kolgebegriffe, ber Rraft. und Sandlung) aus, und forberte bie Bernunft, big bu vorgiebt, ihn in ihrem Schoofe erzeugt zu haben, auf, ihm Rebe und Untwort zu geben, mit welchem Rechte fie fich dentt: bag etwas fo beschaffen fenn tonne, bag, wenn es gefest ift, baburch nothwendig auch etwas anders gefest werden muffe: benn bas fagt ber Begriff ber Ur. Er bewies unwiderfprechlich, daß es ber Bernunft ganglich unmöglich fen, a priori und aus Bes griffen eine folche Berbindung ju benten, benn biefe ente balt Nothwendigfeit; es ift aber gar nicht abzuseben, wie barum, weil Etwas ift, etwas anderes nothwendiger Beife auch fenn muffe, und wie fich alfo ber Begriff von einer folden Berknupfung a priori einfuhren laffe. hieraus ichlog er, daß die Bernunft fich mit biefem Begriffe gang und gar betruge, daß fie ihn falfchlich vor ihr

eigen Rind halte, ba er boch nichts anders als ein Basftard ber Einbildungekraft sep, die durch Erfahrung bes schwängert, gewisse Worstellungen unter das Geset der Mfaciation gebracht hat, und eine daraus entspringende subjective Mothwendigkeit, d. i. Gewohnheit vor eine obsjective aus Einsicht, unterschieht. Hieraus schloß er: die Bernunft habe gar kein Bermögen, solche Berkunpsungen, auch selbst nur im Allgemeinen, zu benken, weil ihre Begriffe alsbenn bloße Erdichtungen senn wurden, und alle ihre vorgeblich a priori bestehende Erkenntnisse waren nichts anders als falschgestempelte gemeine Erfahrungen, welches eben so viel sagt, als es gebe überall keine Methaphnsit und könne auch keine geben.

Sp magistralisch brudt sich nun zwar der seine Atade miter hume nicht aus, da überhaupt seine ganze Zweis felphilosophie über den Werth der Abstractionen sowohl, als über die zwischen Ursache und Wirkungen obwaltende Berbindung dem Grunde nach nicht ihm, sondern Berkelen zugehört \*\*). Ohne Zweisel war dem Geschicht schreiber hume beim Lauf seiner Geschichte nichts so eins drücklich geworden, als die Frage: \*\*\*) "wie ketten sich Begebenheiten, d. i. Ursachen und Wirkungen an einander? wie entspringt aus dem Bergangenen die Zukunst?" Und, da fand er im Gebiet der Metaphysik längst vor ihm Berkelens idealische Ausschlagen \*\*\*\*). Ihm, dem

<sup>\*)</sup> Prolegomena ju jeder tauftigen Metaphpfit. G. 7. 8.

<sup>\*\*)</sup> Berkeleys Principles of human knowledge Sect. 65. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Sume giebt felbst biefen Sang seiner Gebanten an: Essay III. of the association of Ideas. p, 33. Edit. Lond. 1753.

<sup>\*\*\*\*)</sup> The connexion of ideas does not implay the relation of cause and effect but only of a mark or sign with de thing signified. Berkeley's principl. sect. 65.

diefe Aufidsung nicht gnugen tonnte, theilte fich aiso die Frage:

- 1. Wie tommen wir jum Begriff ber Urfache und Wirkung?
- 2. Wie hangen biefe beiben Begriffe in unferm Ers Benntnig jufammen?
- 3. Giebts nach Regeln ber Rothwendigkeit einen Schlug von einem Begriff auf den andern?

Bu Mufibjung ber erften Frage bringt Qume treffenbe Inductionen bei \*), die er mehrmale badurch aufhellt, daß er einen Menfchen, (fer's Abam oder ber Ankomm. ling aus einer andern Belt.) unbefannt mit dem Bufams menbange ber Begebenheiten unfrer Belt einführt. Mufregend ift eine folche Dichtung; fie ift aber nicht rein, weil in einem Untommlinge ober Protoplaften folcher Urt immer icon eine gehildete Bernunft jum Grunde gefet wird, die wir auf dem Wege, wie uns die Natur in die Belt fandte, nicht mitbrachten. Unfer Berftand erwachte an und burch Erfahrung; burch unfre und frembe Erfahrung mittelft bes Unterrichte, ber Sprache, ber Dachs ahmung gelangte unfre Bernunft ju ichnellerer Ber-Inupfung der Begriffe, wie aller, fo auch der von Urfache und Wirkung. Daß wir durch Erfahrung gu bies fen Begriffen gelangt find , daß oftere Biederholung (custom or habit) ibre Berknupfung und gelaufig gemacht, bag wir, nicht nur im gewöhnlichen Traum bes Lebens, fondern auch in neuen ichweren gallen, porige Erfahruns gen zu Sulfe rufen und habituell berfuupfen, wird bem icharffinnigen 3meifler niemand laugnen.

Bas aber verfnupfte bei der erften Erfahrung bie Begriffe von Urfache und Wirtung? Der Gindruck (im-

<sup>\*)</sup> Essay 4. 5. 7.

pression) nicht; sondern die Idee (idea), mithin ber wirkenbe Berftand. 3m erften leifen Gefühl bes Sauglings, fobald er mahrnimmt : "in ihm und burch ibn werbe etwas" außert fich die Rraft, Urfache und Wirfung ju vertnupfen, bie nur bes Berftanbes fenn Much bas Thier bat bies Unglogon bes Berftans bes; ber Menich, jum Berfteben von der Ratur bes ftimmt, ubt ibn vom erften Moment feiner Empfindung, und lernt burch jeden Fehlversuch ihn fcharfer üben. Die fogenannten Brrthumer unferer Sinne, b. i. Die gemeine ften Erfahrungen, in benen wir und bem Gindruck (impression) überlaffen, ohne aus andern Berbindungen ben gebildeten Berftand ober bie rechnende Bernunft gu Bulfe zu nehmen, zeigen, bag jede Empfindung mit eis nem Urtheil, obgleich oft mit einem Trugurtheil begleitet mar; und wer vermag ju urtheilen, ale ber Berftanb? Der Eindruck (impression) thut es nicht. Wenn alfo Dume von einem Gefühl bes Bufammenhanges amis fchen Urfache und Wirtung redet "), fo meint er bas, mas wir Innewerben nennen, und in jeber, auch ber bunfelften Empfindung vom Ginbrud (impression) unter-Ueberhaupt ift feit Leibnit unfre philofoicheiben. phische Sprache in Bezeichnung ber Geelentrufte an eine Genauigkeit gewöhnt, bie Britten und Galliern oft fremb ift; bie Bermirrung ber Ausbrude, (impression, sentiment, configuration of sentiments mit Verception und Apperception,) überhaupt ber gabe Materialismus man-

<sup>\*)</sup> These connexion, which we feel in the mind, or customary transition of the imagination from one object to its usual attendant, is the sentiment or impression, from which we form the idea of power or necessary connexion. Essay VII. p. 119.

der Auslander fowohl als die neue Berwirrung der Transsfeendentalfprache ift ber Genauigkeit zuwider.

Mlfo beantwortet fich auch die zweite Frage: "wie bangen bie Begriffe von Urfache und Wirtung in unferm Erfenninif aufammen?" Mle Gin Berftanbesbegriff: nicht andere aber, als (wie alle Berftanbesbegriffe,) an ber Erfabrung ermacht und bom Berftande ges bilbet. Beibe Begriffe find relativ, Gin Begriff alfo in zwei Bliebern. Bon ber.Urfache weiß ich nichts, als burch bie Birtung; biefe verftebe ich nicht, als burch ibre Urfache. Dem Berftanbe find fie, und wenn buns bert Rabre fie trennten, unaufloblich beifammen: benn Gin Begriff ift nur im andern gegeben. Die fritische Philosophie gieng vollig fehl, ba fie hume's 3weifel burch bie Beitfolge auflosen wollte, bie biebei nichte er-Maret, auch bieber nicht geboret; ber Berftanb fennet feine Zeitfolge in Berbindung feiner Begriffe von Urfache und Birtung; in und burch einander find fie ibm gegeben. Eben beghalb aber ift biefer Begriff auch nicht "obne und vor aller Erfahrung dentbar:" ohne diefe find beibes leere Begriffe, ba ich was Urfache obne Bir-Bung fen, nie, jene alfo in biefer, biefe in jener erfahe ren muß, indem ich fonft ewig ein 0=0 conftruire. Sieraber batte Sume flare Begriffe, indem er, gleich Bertelen \*), Abftractionen ohne Gegenstände, gar UIIgefneinheiten 40), (alfo ein fritisches Schema) und ihre

<sup>\*)</sup> Introduction to the principles of human knowledge, und im Buch selbst hausig.

on it seems to me not impossible to avoid absurdities and contradictions, if it be admitted, that there is no such thing abstract and general ideas, properly speaking; but that all general ideas are in reality particular ones, at-

Schemate nicht nur fur ungereimt, fonbern fur bas Rriterium ber Abfurbitat ertannte \*).

Blos Migverftandnig feiner felbft, (not-connexion of Ideas) und fleptischer Schlummer mars, wenn hume bas Berftandhafte (the intellectual connexion) der Begriffe von Urfache und Wirfung nicht anertennen moche te; und er widerfpricht fich bieraber von Seite ju Seite. Als Begriffe (ideas) muffen fie bem Berfande juges boren, ob fie gleich nicht anders als in einzelnen gallen anertannt find und ibre Unwenbung finden. Und war es ein Difverftandnig beffen, was man Bernunft und Erfahrung (reason and experience) nennt, wenn er biefe Begriffe einander entgegenfette, ale ob jene ohne biefe in Sachen ber Erfahrung irgend nur fatt fans be. Rann Jemand über Sachen burgerlicher Berfaffung und Lebensführung (of civil government and conduct of life) aus Bernunftgrunden (from reason) nur urtheilen, wenn er nicht aus Erfahrung (from experience) weiß, mas burgerliche Berfaffung und Lebensführung fen \*\*)?

Daß unfer Urtheil über Urfache und Wirtung sich durch mehrere Erfahrung bildet, ift tein Ginwand; mit allen Berstandeburtheilen, ja mit ber Uebung jeber Kraft hat bies Urtheil diese Uebung gemein; und baß es sich als ein allgemeiner Begriff jedem einzelnen Fall, wie wenn es ber erste und einzige ware, anfügen muffe, erfordett ebenfalls seine Natur als einer Berstandeberfahrung. Daß

tach'd to a general term, which recalls upon occasion other particular ones, that resemble in certain circumstances the idea present to the mind. Essay XII. p. 240. Note.

<sup>\*)</sup> Essay XII. p. 237.

<sup>&</sup>quot;) Essay V. P. I. Note.

Die Bernunft einer solchen Neuberung, d. i. Anwendung unschie for Deitt ihrem erften Begriff zuwider: benn kein Geset der Anschematif (z. B. von der Araft elästlicher, weither, schiffiger Körper u. f.) ist ohne diese Specialans wendung (variation). Auch wird durch lange Spllogiss men die Berkindung zwischen Ursache und Wirkung nicht gefunden \*\*); beide werden weder zusammengekoppelt noch zusämmengenähet (conjainted, connected); sosidern sind Einerela river Begriff. Bom erfahrenden Berstande worden sie anertannt und distribuiret.

- Es ergiebt fich: bieraus bie Auflbiung ber britten Frae ge: mit:melden Bewißhait beibe Begriffe in einenber gegrundet find? Dit nothwendiger Genifibeit. weil Wirfling:wher Urfache, Urfacher whne Mirkung dem Berftanbe nichterift; fie fallenifft einander, telatipe Abentifch. Bur fommt es barauf an, in welcher Megion bet Gewißbeit: bie Gegenftande find; qu benen fie baften. Sind es finnliche Gegenftante: fo ift ibre Gewisheit: finnlich. 3.18. bag Teuer brennt. 3ff bus Reuer fein Beuer, ber brennbate Rorper nicht brenns bar: fo findet feine Berbindung : zwischen Urfache und Birtung flater i bas Berftandesurtheil felbft aber bleibt nothwendig und unbeweglich. De ein Harer Stromgere tiante ? ift mit unbewußt, for lange ich Strom und Ge dahr, b. i. Unfache und Wirfung nicht fenne: benn bon unbefannten Dingen fann fein Menichen., Engel= und Mitteweiftand unbeilen. Daß zwei glatte Marmoefle-

Theason is imbapable of any such variation etc. Essay V.

No reasoning can ever give us a new, original, simple idea; This chestore can bever but the original of that idea. Equivalent State p. 133.12. 12011.

chen Auftberaubt an einander hangen, weiß nur der, der bie Beschaffenheit der Luft kennt; die Rraft des Schieffe pulvers nur der, der die Araft seiner Ingredientien kanne te und erprodte. Er erprodte sie aber nuri Raft seines Urfache in Wirkung anerkennenden Berfoandes. Das 2 + 2 = 4 ist nicht gewisser, als: "Ursache geben Efe fecte, gleiche Ursachen gleiche Effecte."

Da es Dume mehr um 3meifel, als um Auflbfung ber Zweifel zu thun mar, fo gab et feine Beffpiele, obne die Region zu bestimmen, in welcher fie beentwortet werben follten: benn ohne Bweifel antwortet ber gemeis ne-und whilosophische Betfland aber bie Detbindung zwis fcen Arfache und Mirtung anders. 3., 23006. morgen bie Somie aufgebent merbe ? Der gemeine Mann, ber von ber Urfache ihres Aufw. und Unterganges nichts weiß. fann barüber nicht antworten : er erniertet nach bem Befet der Mehnlichkeit, ba is ber bieber gehabten Erfahe rung. Der Mathematiter, ber bie Gefene bes Muf . und Untergange ber Conne fennet, antworken aus Granben, bie in fich ficher bleiben, wenn morgen auch bie Sonne nicht aufglenge, b. i. wenn beute bie Ordnung allet Dimmeletorper gefibet wurde; mit biefer neuen Orbnang tratem namlich andre Gefete ein, eben forficher mie fene Das Band zwifden Arfache und Wieffang bleibt ungefahrbet; weber bort noch bier tonnte eff willfabrlich gefeit ober geanbert werben. Gine Mite lufe beffen, was Rraft ift, geborte jum Urtheilibes Benfrandes nicht. fondern Anertennung ber Rraft in ber Birtung. Eben fo wenig geborte bagu, bag ber Berftand alle Mittel einsehen muffe, burch welche bie Rraft mirtet. Wenn mein Wille ben Arm bemegt, barf er nicht alle Dusteln und Banber bes Arms tennentivielmehr marbe burch eine bergleichen anatomische Anfchanung feine Unerkennung eher zerstückt und aufgehalten. Die Kraft seis nes Urms ist in der That, der Wille des Känstlers in der Herborbringung des Werkes. Die erste ins nige Empfindung: "ich will und es wird!" knüpfte auf die ganze Lebenszeit des Menschen für ihn Ursache und Wirtung.

So wenig unaufleblich find hume's Zweifel, bie einzeln hier nicht verfolgt werden tonnen. Durch bie feit Leibnitz bei uns genauer bestimmte psychologische Sprache losen sie fich, sobalb man den Begriff Rraft nicht vor die Augen gemahlt haben will, selbst auf; und dies Mablen oder Anschauen der Kraft im Spiegel hatte schon Berkeley als ungereimt gerüget.

Dem fritischen Philosophen duntte es anders. Dus me's Zweisel schienen ihm so wichtig, daß er fie auf alle Berknüpfungen der Dinge anwandte; daher er dem Berkande auftrug, sie sammtlich a priori ohne und vor aller Erfahrung zu verknüpfen. Aus Dume's drei kleinen und leichten Bersuchen entstand die Kritik der reinen Bernunft, ein neues Karthago.

Ungludlicher Weise schlich sich hiebei ein Misverstand bes Worts a priori ein, ben hume selbst sehr ernst von sich ablebnen wurde. In seinen popular geschriebenen Bersuchen batte er dies Wort dem gemeinen Rededuss druck-nach gebraucht, daber ers auch auf Gegenstände bürgerlicher Verfassung und täglicher Lebenssührung answandte. A priori bieß ihm nichts, als was ich aus Grunden durch sich selbst erkenne, ohne es erst aus der Erfahrung zu lernen; ob aber meine Gründe nicht auch an der Erfahrung voreinst Grundsähe geworden? blieb ihm völlig unbeachtet. Noch weniger dachte er das bei an ein Raisonniren (reasoning) vor aller und außer aller menschlichen Erfahrung vorein seinen Spstem nach,

bas alle Ibeen auf Cindrucke (impressions) fogar gruns det, und dem Berstande alle Kraft abspricht, durch sich selbst (reasoning) zu einer neuen Idee zu gelangen, mußte et eine solche Jolirung und Prioristrung des menschlichen Berstandes übethaupt für ungereimte Sosphisterei und Illusion erklären \*). "Ins Fener! wurde er gesagt haben, mit diesem untritisch en Buch; sein schwangrer Schoos enthält eine Bibliothek von Sophistes teien und Illusionen."

indes jog eine Reibe andrer misangewandten Borte ins sonderheit der Mathematik nach sich; von vielen davon mogen nur einige zur Probe dienen:

# II. Probe misangewandter mathematischer Begriffe und Worter

1. "A priori" Bas der Mathematit das Bort beiße, ift angeführt \*\*); gang anders wird es genoms men, wenn es in der Transsecndentalphilosophie den Berftand vor und über alle Erfahrung hinaussetzen soll, bamit

<sup>\*)</sup> Im raten Bersuch hat er fich beutlich gaung hiernber erstätt. Er schließet ihn also: "Geben wir von diesen Grunds saben überzeugt, unfre Bucheriammlungen burch, welche Berheerung mußten wir anrichten! Nehmen wir 3. B. ets nen Band theologischer oder Schulmetaphosit in die hand, so last und fragen: "enthält er ab strate Bernunft aber 3ahl und Größe?" Dein. "Enthält er Ersthtungevernunft aber wirkliche Dinge ober Facta? Rein. So mitt ihm ind Feuer; er fann nicht als Gephisteret und Eduschung enthalten." S. 250.

<sup>\*\*)</sup> Si Stb. I; ber Metaltitit, Abian. I.

damit er Anschauungen, Rategorien, Schemate aus sich spinne, und Gegenstandlos sich Berstandesgegenstände erträume. Wie dies Unternehmen a priori, b. i. an sich selbst keinen Sinn hat, so zeigt seine Ausführung a posteriori, daß es mit Anschauungen, Rategorieen und Schematen mißgluden mußte \*).

2. Synthesis a priori. In der Mathematik bes zeichnet das Wort Synthesis eine Methode; neben der Analyse hat die synthetische Methode ihre Regeln und Bortheile, ohne jene entbehrlich zu machen oder ihren Werth zu mindern.

Dine Zusammenhang, auf einzelne Sate angewandt, ba analytisch ein erläuterndes, synthetisch ein erweiterndes Pradicat bezeichnen soll, wird die Einstheilung ein scherzhafter Reim. Dem Ginen erweitert, was bem andern nur erfäutert und wechselsweise. Ueberdem führt diese Gintheilung vom reinen

<sup>\*)</sup> Rein prius ist ohne ein posterius, tein seoregor ohne vsegor bentbar. Ariftoteles felbft ordnete beibe Begriffe nur aufe und gu einander nach Berhaltniffen des Orts, ber Beit, der Bewegung u. f. nuru ronor, Reorer, nirgen, duragur. THEN, YUMBIN, PUBIN, TO BEATION, TIMINTEPON II. f. Gins obne bas Andere, ein Bor obne Rach ju benten, und auf diefe Erennung, ale ob fie ein Begriff mare, ein Suftem gu bauen, hebt wie eine Borbers ohne Sine tenfeite fich felbst auf. Man hat bie fritische Obilosophie ein bargeftelltes Spiteron proteron genannt, in bem bas Posterius Antlig und das Antlig Posterius fep. aus ihr bereits ben Raum und bie Beit gemablt hat, fo liefe fich ihr mefenhaftes Bild, bas Posterius als leerans fcauendes Autlig, bas Antlit als ein Posterius, woranf fic jenes leere Prius mit Abfonderung alles Empirismus fest, auch mablen. Berber's Werfe j. Phil. u. Beid. XIV.

Begriff des Urtheils meg, bei welchem es haupt-Augenmert senn muß, daß das Pradicat dem Subject zu tomme, aus welchen Granden es ihm auch zusommen möge: denn alle unsre Begriffe hangen zusammen, und woher die Erweiterung geschehe, so muß Verbindung des Subjects mit dem Pradicat statt finden, wie das Wort Synthesis selbst sagt. Erlauternd und erweiternd, erweiternd und erläuternd, ist sie das hauptwert. Dieich hume's Zweisel beruhet die kritische Philosophie also auf einer unstatthaften Disjunction; ihr Neues ist etwas Ultes und Falsches, ein übel angewandter, bei hellerem Licht verschwindender humischer Zweisel.

3. Transfeendental. Aus der fcholaftifchen Phis Tofophie hatte die Mathematit das Bort genommen, um

<sup>\*)</sup> Offenbar bat Sume ju biefer Disjunction fomobl, als an biefer Benennung verführt, ba er von Urfache bie Birfung als einen neuen Begriff trennte; eben biefe Erennung aber mar bes humefden Zweifelbegriffs Rebler. Birfung fann fpater gefunden, ober als nen bemerft werben: fie war aber, (durames) folang' ihre Urfache mar, in Ertennen wir biefe, b. i. bas Gubject: fo ertennen wir in ihr auch bas Prabicat, die mogliche Birtung, bie als eine verftedte Eigenschaft jenem geboret. wir fie zuerft, unwiffend bes Bufammenbangs, bem Subject fonthetisch ju: fo analogiren wir fie jest aus ibm mit vollständiger Erfenntnif. Weit gefehlt alfo, bas Sontbefis bie volltommnere Erfenntnifart fepn follte; entweder ift fie ein hypothetifches erftes Ergreifen eines Begriffs, ber fo lange hoch in der Irre gehet, bis er bem Gubject mit Grunde, b. i. analytifc jugefchrieben werben fann, und mit ibm, wie Wirfung mit ber Urfache, Gins wirb; (ba bann bie Synthesis, d. i. Der erfte hypothetifte Berfuch einer Bufan . menfegung fogleich verfdwindet;) ober fie bleibt eine fritifce bialettifche Sonthefis, b. i. Ginfall, Dichtung.

bamit Gleichungen zu bezeichnen, die auf teine gewöhnliche algebraische Gleichung zuruckgeführt werden konnen, z. B. worinn die unbekannte Größe keinen gewiffen Grad hat, der Exponent also eine veränderliche Zahl ift. Und sehr nutbar hatte dieser Begriff in der Philosophie angewandt werden mogen, indem er gerade auf den Quell transseendentaler Irrungen, das Unftate und Beranderliche der Transseendentalworte hatte führen mosgen.

Die fritische Philosophie, fatt ibn alfo zu nuten, bat bagegen ben alten icholaftifchen Begriff fogar transetranse fcenbiret. In eine Wegenstandlofe Welt geftiegen, aus welcher fie ohne Schemate nicht binabfteigen fann, befinbet fie fich in biefer fo verworren, bag ihre Transfcens dentalphilosophie der Logit bald entgegengesett, bald als ein eignes Bermogen und naturliches Gefchaft ber Bernunft, bald ale ihr argfter gebler behandelt mird u. f. Durche gange Buch bin berricht biefer Doppelfinn bes Worts transfcendental, fo bag man nicht weiß, ob man transscendiren foll ober nicht foll? indem man bald will und nicht tann, bald tann und nicht barf; am Enbe aber boch auf ein neues Transscendiren alles binausgeht. Daber bann auch jeder Lehrling der fritischen Schule feis nen Meifter extransscendiret. Giner folchen Transscendeng mar weder hume, noch irgend jemand hold, ber bas baber entspringende Berberben aller Biffenschaften, und Die bedaurenswerthe Berfcwendung ber beften Geelenfrafte aus vorigen Beiten fannte. Wie man von einem Menichen nichts Schlimmeres fagen fann, als: "er bat fich felbit und alle Erfahrung überfliegen: er brutet barüber, wie er ohne Berftand jum Berftande fommen, und bor allem Denken bas Denken, ohn' allen Gegenstand ein Gegenstand moglich werde;" fo ift bas Unternehmen, auf

foldem Luftball einer Transscendental : Meftbetit, Analystit und Dialettit Junglinge ins Land des Gegenstandlosen Michts zu fuhren, statt sie nutsliche Gegenstande tennen zu lehren, eine Reise in den Mond beim Schimmer eines Meteors, des reinen Bernunft : Unvermbgens.

4. Anschauung. Was ich in ber Mathematik ansich aue, ist nicht die Figur, sondern ihr Berhaltniß: benn bekannt ists, daß kein mathematischer Punkt, keine Flade we und Linie gezeichnet werden kann, wie es ihr Begriff fordert. Mathematisch also, d. i. geiftig s lernend (madanmarinus) schaue ich an, um Begriffe rein anzuers kennen, die die Figur unvollkommen darstellt. Ginen Schiller, der nur sinnlich angasset, d. i. der ohne Begriff an der Figur haftet, wird jeder wahre Meister der Wissenschaft von ihr hinweg, auf das Innere Anerkennen suhren, ohne welches seine Wissenschaft ein kindisches Spiel ist. Judem wird nicht alles in der Mathematik angeschaut; schon in der gemeinen Rechenkunft, ges schweige in der Unalysis verschwindet das Angassen ges mahlter Figuren.

Die kritiche Philosophie hat das Wort "Anschauung" gerählt, um Theils die Mathematik zu preisen, daß in ihr auf dem Anschauen alles deruhe, fintemal ihre eis genthümliche Att, ihr Wesen und Vorzug "nicht in Besgriffen, sondern lediglich in Construction der Begriffe" liege; Theils hat sie, um selbst zur mathematischen Evidenz zu kommen, für sich Anschauung en erdacht, vor denen als leeren Phantasmen, man ja den Lehrling warne. Denn nicht zu Laputa einmal war man so weit gekommen, um "Formen zu Anschauungen, Ansschauungen ohne Gegenstände zu Formen derselben zu machen, mittelst zweier Anschauungen die ganze Sinsnenwelt fühlbar zu machen, und ohn' alle Gegenstäns

be fie alle zu formen. Reinem Gegenstands soll Eriftenz zukommen, der sich nicht Unschauung in Raum und Zeit zu schaffen weiß; dem Berstande, der Bernunft mangelt das Anschauen völlig u. f. \*)." Als ob mathematische Wahrheit anders, als ein Bernunftbegriff, d. i. im Geift anschaulich ware.

5. Poftulat. In der Mathematif enthalt bas Don ftulat eine prattifche Möglichkeit, Die burch fich evident ift , g. B. eine gerabe Linie , einen folchen und andern Cirtel ju gieben u. f. Bas folls aber beißen, wenn man ben Begriff von Gott fur die prattische Bernunft poffulis ret? Ihn oder einen gulbenen Berg in Gedanten gu conftruiren, wenn er nicht erwiesen ift, grundet weder eine praftifche noch theoretische Wahrheit. Poftulate ber Urt. (welches Bort bei theoretifchen Begriffen gang außer Ort und Stelle ift) find Deifchefate; ein Rame, ben man ben mathematischen "Foderungen" ungeschicht beilegte, ber aber ben fritischen Postulaten gerecht ift. Gie beis ichen, b. i. mas fie erweisen nicht konnen ober nicht wollen, wird tropig erbettelt, und eben fo tropig aufgebrungen, als ob es teines Bemeifes bedurfe. Daß mit bergleichen Postulaten alle mabre Philosophie verloren gebe, ift durch fich felbft flar. Sie fobern nur Gine Tugend: "fen dreift! poftulire!"

6. Allgemein, allgemeingultig. Der Masthematiter conftruirt feinen Triangel bescheiben für sich felbst und für jeden, der mit ihm gleiche Bernunft hat. Bas er an ihm erweiset, ist nicht nur für diesen Triangel, sondern für jedes ihm abnliche Berhaltniß erwiesen;

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Project for improving speculative knowledge by practical and mechanical operations, (Swift's voyage to Laputa Chap 5.) um ju sehen, wie weit man ju Laputa hinter ber tritischen Philosophie jurud war.

im Befonderften erweiset er allgemeingaltig bas Allge-

Der Philosoph tann feine allgemeinften Begriffe nicht anbers conftruiren, als im Befondern, im Befibes ftimmten; wie ibm bagu allenthalben bie Ratur felbit ben Beg geiget. In ihren Geftalten, nach Individuen, Battungen, Geschlechtern, nur im Befondern conftrnirt fie tas Allgemeine. Berliert man biefen Beg, und will jenfeit aller Erfahrung ber Ratur vorfchreiben, Ges febe geben, wie fie conftruiren folle: fo bauet man ein Debaude vom Dach herunter. Lehrfate, mit Univerfalifat, Allgemeingultigfeit, abfoluter Bollftanbigfeit u. f. ausgeschmudt, freten prachtig ans Licht, bie aber lies ber Leerfane, (Renologie) beißen follten, weil fie aufs Befondere gurudgeführt, nirgend gelten. Richte ift leich. ter, ale befannte Gate ine Mugemeine binaufzuspielen. wo fie bor lauter Allgemeinheit und Allgemeingultigfeit in die Wolfen fliegen, um bort wie Dunfte ju verschwinben. Reine Philosophie war auch je fo reich an allgemeis nen Prachtworten ale biefe, fogar daß fle jenfeit der Ers fahrung fich eine Fabrit allgemeiner Dentpoftulate angulegen getraute, und der Bernunft fein ander Geichaft weiß, ale daß fie nach dem "All" in Korm einer Gewife beit laufe, bie, recht betrachtet, alle Gewifheit aufbebt. Darftiger aber ift auch wohl feine, ale mit ausftaffirter Allgemeingaltigfeit ber bekannteften Gemeinfate biefe Philosophie gewesen; eine Schematopbie im griechie ichen Wortverstande, b. i. eine Gesticulationslehre fur bie reine Bernunft a priori. Durch biefe uble Nachahmung mathematischer Allgaltigfeiten bat die fritische Philosophie eine Geftalt genommen, die bem Mathematikverftandigen febr jumider wird, ba er bie Worte feiner Biffenfchaft migangemandt und migbraucht, tury auf Wortftelgen

mathematische Mannchen fiehet, bie nichts be-

Darf ich fortfahren? ich muß. Noch weiter hat Husme die kritische Philosophie wider Willen versühret. In
seiner lässigen Art zu philosophiren nahm er Eindrücke
und Ideen an, (impression and idees) aus welchen er
das ganze Gebäude menschlicher Erkenntnisse bestehend
glaubte; worüber ihm dann, zumal über den verschwens
deten Namen der Ideen, von mehreren seiner Landsleute
über Berdienst harte Borwürse gemacht sind. Die kritis
sche Philosophie geht hierin Hume'n nach, zu einem
Biel, wohin er nicht wollte. Durch eine leichts hinges
worsene Behauptung ), "daß es zwei Stämme menschlicher Erkenntniß, Sinnlichkeit und Berstand gebe, deren
gemeinschaftliche Burzel unbekannt sen," wird

III. Ein Zwiespalt ber menschlichen Natur errichtet, in welchem nicht nur beide Stämme Wurzellos als Trauergestalten bastehn, sondern auch der Weg ins Land andrer Zertheilungen, Widersprüche und Doppelgesstalten ohn' Ende und Biel gebahnt mar. 3. B.

r. Spaltung ber menschlichen Erkenntnisseräfte. Schon die Grundfragen dieser Philosophie, "wie kamme Ich zur Borstellung irgend eines Objects? wie zu einer Ersahrung? wie aus Ersahrungen zu einem Sustem?" zeigen ben Geist der Spaltung, in welchem hume Ursache und Wirkung trennte. Da nun in dieser Philosophie Alles, mithin jede Erkenntnisstraft eine Form a priori bekam, so entstand Noth über Noth, wie

<sup>\*)</sup> S. 1. 29. 33. u. f.

wiederum diese Formen zu einander kommen mochten? b. i. wie die Sinnlichkeit Berstand, der Berstand Bernunft werde? Hatte z. E. der Taschenspieler Berstand aus seis nem Rategorieenbehaltniß Begriffe in die Segenstände ges spielet; urtheilen konnte er deshalb noch nicht. Die Bers nunft eben so wenig, die, wie Orion im Reich der Schatzten Luftbilder jaget; zwischen beiden mußte einer besons dern "Urtheilskraft" eine Bank errichtet werden, und doch konnen die Rategorieen nicht hinunter, als durch "Schemate." Um übelsten ging es hierbei der gesamms ten Sinnlichkeit. Bon zwei leeren langweiligen Larven, Raum und Zeit, die ihre Form Formlos tragen, hinwegsgescheucht, verschwand sie; man hort von ihr nur unter dem besen Namen Empirismus. Ein Land voll Rlüste wird die menschliche Seele, eine traurige Mondcharte.

- 2. Und, wie fie, spaltet sich die gange Ratur in "Erscheinungen," die der Berftand mittelft jener Formen sich selbst schaffet, und in das "Ding an sich, = x," von dem wir zwar nichts wissen, zu dem wir auch nicht gelangen, das aber doch ein gar merkwürdiges Ding ift = 0 und = 00, von allem was erscheint, ewig ges sondert.
- 3. In die Bernunft felbst trat die 3miespalt, nicht nur durch Antinomieen, die ihr naturlich, unablege lich sind; sondern durch die Entdeckung, daß wir zwei einander entgegengesette Bernunfte, die theoretische und praktische haben. Jene ein uns vorschwebendes Irrlicht; diese gebietet kategorisch ohne Bernunftgrunde. Zu zweien Welten gehört der Mensch; aus der übersinnlichen verstehet und weiß er zwar nichts, das für soll er in ihr aus übersinnlicher sich selbst gebietender Freiheit handeln. Was die theoretische Vernunft als Widerspruch erkannte, und als Vernunstelei erwies, dar

bie praktische als Postulat aufnehmen. U. f. Statt baß man die kritische Philosophie die zermalmende genannt bat; (sie hat bisher nichts zermalmet) hatte man sie also eher die zerspaltende (philosophia schismatica) nens nen sollen: denn wohin sie blickt, werden Antinomieen und Spalten. Dich domieen sind ihr Werk, sie wund dert sich irgendwo sogar, daß ich nicht Alles in zwei spalte. Eine scharssinnige Philosophie! Bis auf Sylben und Buchstaden, wie z. B. Deist und Theist, Transscendent und Transscendental und so viel andres gespaltenes Sinsnengeweb zeiget sie den kunstlich gespitzten Wortscharsssinn, den die Englische Sprache mit dem Wort cant längst nannte.

Wie anders die Natur! Auch fie liebt Auseinanderses tung, Gegeneinanderstellung, Untagonismus; aber aus Einem zu Einem. Ihre Farben verkieren sich in einansder; ihre Autiphonicen beben einander, ihre Gegenfätze verschmelzen. Ein leiser Faben knupft die dunkelste Emspfindung mit der hellesten Beruunfthandlung; alle Erskenntnisktafte beschäftigt daffelbe Werk, Innewerden, Anextennen, sich aneignen. Das Unterste arbeitet dem Obersten vor, nach Sinem und demselben Gesetz, in Einer vielartieulirten Symmetrie, Parmonie, Eintracht.

Auch unfre altere Philosophie war auf dieser Bahn; seit Bato führte jede Entdedung im Reich der Korper und Geister sie darauf weiter. So sorgsam Leibnig, (dem Descartes hierinn zu nahe) Korper und Geister schied: so wahr und vest band er beibe durch die sogenannten duns tlen Begriffe, (notiones confusas) an einander und unfre Seele ans gesammte Universum. Wie Nebelsterne durche Fernrohr sich in Milchstraßen auflosen: so entswickt sich uns aus dunkeln Empfindungen eine Welt von Gegenständen, Farben, Tonen, sobald ber Verstand sich

zu ihrer Erkennung ein Werkzeug zu Berschaffen weiß. Wiele Rebel find aufgelbset, andre werden aufgelbset werden; die Aussicht muntert auf; ein Unendliches liegt aufler und in uns, zu dem wir kommen mögen; dagegen der kritischen Philosophie zufolge die uns einwohnende Thorinn Bernunft a priori ewig und ewig nach Wortphantomen jaget.

Natur der Sache mars, daß aus diefen Bertheilungen

IV. Gine Verwirrung im Sauptbegriff bes Merte

entstehen mußte. "Rritik der reinen Bernunft?" Reine Bernunft heißt richtige Kritik; Kritik also der richtigen Kritik, ohne welche es keine Kritik giedt. Donn Krummen zu bemerken, muß eine gerade Linia, Abweischungen einzusehn, ein Richtmaas zum Grunde liegen, so daß eine gerade Linie, ein vollkommener Eirkel nur durch sich selbst kritisirt werden kann. Ist die reine Bernunft so unrein, daß ihr sogar ein Kanon sehlet; ohne Kanon ist sie einer Zurechtweisung weder fähig, noch würdig. Und doch soll wiederum diese undistiplinable reine Bernunft alle Eultur des Menschengeschlechts bewirken, ja dem Entwurf nach noch vor Ablauf unsres Jahrhunderts bewirkt haben.

Ohne Kriterien findet keine Kritik statt; was wurde man vom Kritikos' einer Kunst benken, der ihre Betrügereien ausbeden wollte, die Zeichen aber, an denen biese Betrügereien verabredet ober natürlich haften, nicht nur fein verschwiege, sondern in ihrer Handhabung selbst die größeste Kunst zeigte? Du wirst eine Wenge Schüler haben, (barf man ihm prophezeien) die dich and und über vernünfteln wollen; dein Zweck aber, die menschliche Bernunft zu reinigen, mißlang, weil du ihn selbst nicht rein nahmest.

Sprache ist das Kriterium ber Vernunft, wie jeder echten Wissenschaft, so des Verstandes; wer, gesetzt es geschähe auch durch den feinsten Scharffinn, sie verwirs ret, verwirret die Wissenschaft, verwirret den Verstand des Boltes, dem sie gehöret. Und diese Sprache neus net sich tritisch? d. i. genan, bestimmt, bis zum Kristerium deutlich: schwerlich ist der Name Kritit je gemiss braucht worden, wie bei dieser kritischen Sprache.

Busammenhangend, bochft systematisch nenne man diese Philosophie; als ob ein Gebaude von Fictionen auch mit unzähligen Gintheilungen und Rettengliedern an einander gehängt, ein System seyn konnte! Beruhet in ihm nicht Alles auf der Fiction einer reinen Bernunft vor aller Ersabrung und einer Synthesis a priori?

Durch alle Abtheilungen begleitet die Kritik der reis nen Bernunft der Mißbegriff ihres Namens. Das Wort Transscendental : Aesthetik heißt eine Geschlösehre, absstrabitt von allem Geschl; die Transscendental : Ansbrik und Dialektik sind ihren Geelenkräften, selbst dem Namen nach, widrig zugetheilet: denn Analytik gehet auf Des monstration, die der Bernunft zukommt. Dialektik diss putirt über das Wahrscheinliche, das zur Logik oder Rhes torik gehoret. Da das Werk, wenn es seinen zweidentis gen Titel ausgiedt, für nichts als eine kritische Logik, an gewandt auf einige metaphysische Begrifs ife, geachtet werden kann: so konnten, vom Transscens bentalschein gesondert, seine Theile keine andre seyn, als

I.

#### Organit.

Philosophie ber Sinnen = und Zeichenwelt.

2.

3.

Moëti L

Dianoëtik.

Philosophie der Berstans

Philosophie der Bernunfts welt.

Moometrit.

# Maasbestimmung bes Innewerdens iener brei Belten,

melche lette, die schwerste von allen, einer Philosophie, die allenthalben nur Erscheinungen findet, fehlen mußte. Lambert, als er Logit und Metaphysit, d. i. Form und Materie besonders abhandelte, versuhr wissenschaftlich; er sonderte was unter einander nicht gehöret, da die so genannte Kritit der reinen Bernunft eine Zwittergestalt von Logit und Metaphysit, und (rucht ihre Theile zusamment) eine sich selbst se gende und selbst aufhebende Dichtung, ein Spiel mit fich selbst ift.

## Leibnit.

## vom philosophischen Bortrage \*).

"Philosophiche Semifheit, menn auch der ftrengfte Definitor fie bestimmte, tann nichts andere, ale belle Bahrheit fenn. Reines Sates bin ich gewiß, ale burch feine mir belleinleuchtende Wahrheit."

"Metaphyfifche Runftworter muß man wie Schlangen

<sup>\*)</sup> Leibnit. diss. de stilo Philosophico, Nizolii commentar. philosoph. praemissa. Opp. omnia T. IV. p. 36. seq. ed Dutens.

und Ottern fliehn. Haft du ein Wort erkart, so bleibe ber Erklarung treu; und hattest du es auch nicht erklart, so brauche es dennoch Einmal wie das andre. Lieber Pospulars als Runstworte! Jene braucht jedermann in solschem Berstande; diese gehören Einem Mann, Einer Sekste. Sie sind wie das Rothwelsch, von welchem Gestener in seinem Mithridat ein kleines Wörterbuch gessammlet. Aber auch bei diesem Bocabulificium sollste man darauf sehen, daß man Worte nicht nach Lust und Willahr, sondern mit Verstand und Vernunst bilde. Jeschicklicher die Ursache ihrer-Bildung ist, desto löblicher sind sie."

"Immer kann man Aunstworter nicht vermeiden; man wurde sonft durch Umschreibungen sehr weitläuftig werden muffen; aber das ift gewiß, daß sich Alles, wenn gleich mit mehreren Worten, popular sagen läßt. Daber Rizolius nicht unrecht behauptet, "das sep für erdichtet, für unnütz, für nichts zu halten, was in der gemeisnen Sprache nicht verständlich gemacht werden kann." D. i. (wie ichs verstehe,) wosur sich kein hauptwort fande, unter welchem es sich, mit mehreren hauptbegriffen gesellt, deutlich machen ließe."

"Denn Philosophen sind andern Menschen nicht immer barinn voran, daß sie andre Dinge mahrnehmen; sie nehmen sie nur anders mahr, mit dem Auge des Gemuths namlich, mit Resterion und Ausmerksamkeit, vergleichend die Dinge mit einander. Ausmerksamkeit ber Menschen kann nun zwar nicht besser erwedt werden, als daß man die Dinge benennt; (ber genannte Name war mir ein Merkmal des Gedächtnisse, andern wird er ein Zeichen meines Urtheils;) außer diesem aber sehlt es so viel, daß Phitosophen erhabuere und edlere Dinge vor andern Menschen denken, daß vielmehr, ehe z. B. der unvergleiche

bare Bato und andre treffliche Manner die Philosophie aus ihren Luftgangen ober aus dem Gebiet der Einbilbungstraft auf unfre Erde zum Gebrauch des Lebens bervunterriefen, oft ein schlechter Alchymist grundlichere und bessere Begriffe von der Natur hatte, als mancher Philossophaster, der in der Celle seinen Pocceitaten oder Hoccitaten oblag."

"Es bleibt also dabei, was in Popularworten nicht verständlich gemacht werden tann, falls es nicht durchs unmittelbare Sinnengefühl sich erprodet, ist Nicht 8 und als ein Richts aus der Philosophie zu verbannen. Daher mehrere sinnreiche Philosophen jene berühmten dialettischen Disputatoren dahin zu treiben pflegten, daß sie entweder alle ihre Runstworte deutlich erklären, oder wenn sie diese Mühe scheuten, in einer lebenden Landessprache ihre Gesdanken sagen mußten. Zum Verwundern wars, wie sehr jene Dialektiker entweder aus ihrer Fastung geriethen, oder wenn sie die Sache unternahmen, wie sehr sie sich dem Gelächter der Berständigen bloß stellten."

"Its also gewiß, daß jede Sache ein Nichts sen, die nicht in Popular Ausdrucken erklart werden kann, so ists eben so gewiß, daß je popularer der Ausdruck ist, um so heller die Rede werde; es sen bann, daß dabei durch die weitläuftige Umschreibungen, dem Bortrage Vergessenheit, Dunkel und Ueberdruß zuwüchse. Diesen zuvorzukommen ist ein Maas nothig, die popularste Rurze, die compendisseste Popularität. Gewährt die gewöhnliche Sprache Worte, die eben so kurz und bestimmt sind, so enthalte man sich der Kunstworte. Insonderheit sen bies für Metaphysiker und Pialektiker eine Grundsregel: denn die meisten Dinge, von denen die Metaphyssst und Dialektik handelt, kommen in den Gedanken und Reden des zemeinen Mannes häusig vor, und werden in

jeder Lebensart bin und wieder verhandelt. Durch bies bftere Bortommen baben biefe Materien fo viel eigens thumliche, furge, bekannte und naturliche Bezeichnungen erhalten , daß es eine Gunde ift, burch neuerdichtete, unbequeme und ungewöhnliche Ausbrude fie buntel und fich felbft, bewundert von Unverftandigen, Berftandigen lacherlich ju machen. In der Mathematif, Phyfit und Mechanik find oft neue Worte nothig, weil ihr Inhalt bem Sinn nicht vorschwebt, auch im gemeinen Leben nicht eben vortommt. In Diefen Biffenschaften werben Sachen porgetragen ober Gigenschaften ber Dinge entbedt, um bie fich der große Daufe nur ans Doth befummert und fie bem Runftler überlagt. In der Philosophie aber muffen ! Runftausbrude, maren fie auch etwas furger als bie Dopularfprache, fobald es, ohne weitlauftig zu merben, gefcbeben fann, bem Dopularausbrud meichen.

"Auch das ift wider die gemeine Dennung zu bemerfen, daß beim genauen Philosophiren man lieber concreta nennen muffe, als abstracta. Ich febe, bag Ariftoteles Dies meiftens gethan bat. Hogor, woor, wu moos ze fagt er lieber ale mororys, muorys, oxeaus ober wenn es ein gries chifch Wort mare, meermorne. Seine Unbanger entschule bigen bies und halten fich fur weit fpigiger, wenn fie abstracte Worter baufen, ba es boch erprobt ift, bag eben Diefe Sucht, abstracte Worte zu erbenten, und beinab bie gange Philosophie verdunkelt hat, da man folder boch im Philosophiren vollig entbebren fann. Concreta find mirtliche Dinge; abstracta fint modi ber Dinge, Berbaltniffe berfelben zu unferm Berftande, Sabigfeiten ihrer Erscheinung. Inn giebt es modi und eine Berflechtung pon modis ine Unendliche, Qualitaten ber Qualitaten, Bablen ber Bablen, die, wenn fie lauter Dinge find, nicht blos eine Unendlichkeit, fondern Widerfprache geben.

Denn wenn z. B. bie Entitat ein Ens, wenn Realitat . eine Sache , die Aliquid bitat ein Etwas ift, soift auch die Form seiner selbst ein Theil des Begriffs seiner selbst, ein besondres Etwas.

"Wollte jemand einmal Elemente ber Philosophie volltommen festsegen, ber muß fich nothwendig faft aller abftracten Worte enthalten. 3ch weiß zwar, daß Dobbes ihnen einen Rugen gufchreibt; foll ich aber die Babtheit fagen, fo babe ich beim genauen und ftrengen Philojophis ren nie einen großen Bortheil abstracter Borter, mohl aber viele und große und fehr ichabliche Digbrauche berfelben erfahren. Im exoterischen Bortrage, glaube ich, haben abftracte Worter, am rechten Ort gebraucht, ihren Rugen; fie geben ber Meynung eine Spige und beften die Aufmerkfamteit feft, bag man fich vor jest fremder Gedanten entschlage. Sie find hier zweite Begriffe, (notiones secundae) benen überhaupt ich bie abstracten Worte aus vielen und wichtigen Urfachen gleichs ichaten mochte. Denn allgemein bente ich fo: wenn jes mand ftatt wirklicher Dinge Abstractionen fest, fo fpricht er nicht nur tropisch und überfluffig, fondern es ift, als ob er fagen wollte: "bas ift gewiß fo! baran fann niemand zweifeln! wer Acht bat, muß dies bemerten! u. f." Dergleichen Bariationen jum genauen Philosophiren in Definitionen, Gintheilungen, Demonstrationen burchaus nichts thun.

## Bugabe.

Neueste Rachricht

Don

einer kritischen Facultät der reinen Vernunft.

• , • ! 

"Es war tein übler Ginfall besjenigen, ber zuerft ben Gedanten faßte und ibn gur offentlichen Musfuhrung porfolug, ben gangen Inbegriff ber Gelebrfame feit, (eigentlich bie berfelben gewidmeten Ropfe) gleichsam fabritenma Big, burch Bertheilung ber Mrs beiten zu behandeln, wo, fo viel es gacher ber Bif. fenschaften giebt, so viel offentliche Lebrer, Profefforen genannt, als Depofitore berfelben, angeftellt murben. bie gufammen eine Art von gelehrtem gemeinen Wefen, Universitat, (auch hobe Schule) genannt, ausmachten, bie ihre Autonomie batte, (benn uber Gelehrte als folche tonnen nur Gelehrte urtheilen,) bie baber vermita telft ibrer Racultaten (fleiner, nach Berichiebenbeit ber Bauptfacher ber Gelehrsamkeit, in welche fich bie Uniververschiebner Gefellichaften ) fitategelehrten theilen, theils bie aus niebern Schulen ju ihnen aufftrebenbe Lebrlinge aufgunehmen, theils auch freie, (feine Glieber berfelben ausmachenbe) Lehrer, Doctoren genannt, nach vorbergebenber Prufung, aus eigner Dacht mit einem von jedermann anerfannten Rang gu verfeben ; (ihnen einen Grad zu ertheilen), b. i. fie gu creiren berechtigt mare \*)."

Auf biefem Wege "durch einen nicht übeln Ginfall" find Universitäten nicht entstanden; ale Schulen ents ftanden fie; ihr Zweck ift Schule gu fenn; deshalb beißen fie bobe Schulen. Lehrlinge aus niebern Schulen sollen

<sup>\*)</sup> Der Streit ber Facultaten von Rant. Ronigsb. 1798. S. I.

fe nicht blos aufnehmen (immatriculiren) fondern unterrichten und ju tuchtigen Mitgliedern bes Staats Dagu find fie gestiftet; ihre Mitglieder find Lebrer. Defhalb ift ihnen auch bie Dacht verlieben, nach vorbergegangner Prufung geltende Benguiffe auszuftellen, weil man ihnen als Lehrern bie Geschidlichkeit bagu gutraute, und ihnen als beftelleten Dienern bes Staats Rechtschaffenbeit dabei gur Pflicht machte. Det lieben ift ihnen dieje Macht, nicht mit ihnen geboren; fie uben folche nicht ale Gelehrte, fondern ale dazu be-Rellte Facultatomitglieder, außer welcher Facultat ihr Urtheil blos eine Privatmeinung bleibet. Die Gultigfeit ihrer Beugniffe erftredt fich nicht über die Grengen bei Dbrigfeit, bie ihnen folche ju ertheilen, Macht verlieb; in fremden Landern ift fie, ohne neue Beftatigung, ein Titel, wie jeder an re, ben man aus ber Kerne mitbringt, und in Unsehung ber Geschicklichkeit ihrer Geschopfe (bet Creirten) wird Jedermanne Urtheil nichte weniger ale go Bum Depofitor ber Miffenschaft, die ein bunben. Universitatsprofessor ju treiben bat, ift er nicht anders als jeder andre Rebrer bestellet, baß er fie felbft mohl im ne habe und rechtschaffen lebre; weiter ift bei ihm nichts beponirt worden. Bei vielen Depositors mare auch bas Depositum, (wie die Geschichte zeigt,) in schlechten Sanden, ba, wie bier angegeben wird, in diefer ihret "Rabrit, nach einem nicht übeln Ginfall, nicht nur bet gange Inbegriff Der, Gelehrsamkeit, sondern Die Ropfe felbft fabritmiß g behandelt werben follen." Dder bas Depositum maribei den Depositors in ju gu ten Sanden, indem fie es, unbefannt mit ibm, bepor nirten, b. i. nicht brauchten. Wiffenschaft überhaupt, bie Immer rege, immer Fortbringende, fie, den lebens bigften Ermerb unfrer thatigen Ertenntniffraft, ale bas

Depositum eines alten Schaupfennige, Profefforen als Wachter biefes Erbichages ju benten, ben fie, (wie es bie Natur eines Depofitum fobert.) ja unberührt laffen mogen, ift ein lob, womit man bie Todten beerbigt. Was die Universitatsgelehrten als Bunft betrifft, fo verb balt fiche mit biefer, wie mit allen Bunften. Gie bat Lebrlinge, Gefellen, Mirgefellen, Meifterch wohl ibr , wenn fie jeden fein Probeftuct rechtschaffen mas chen lagt und feinen fich jur Schande creiret. 'Sie bat? Sandwertegebrauche, ihren Gruff, eine Labe; Statuten: Dies alles bat fie nicht aus eigner; fonbernt aus verliebener Dacht, die fie mit jedem offentlichen Uch tus bekennet. Ihre Gericht gubung ift abbangig und untergeordnet, ein ihr aufgetragenes Beichaft. einer ibr ale Universitat angebobrnen Autonomie, einer! Autonomie in Biffenschaften rebet, bebt ben Begriff ber!" Universität sowohl ale ber Biffenschaft auf. Gilben find Universitaten im Staat, collegia licita" privilegiata; fur die Biffenschaft find fle Schulen," nichts mehr und nichts minder 3). "

<sup>&</sup>quot;) Die kritiche Philosophie bildet sich eine ihr angehehrne Machtvollfommenheit ein, Alles aus sich en tste hen zu la se sen, und fabrisenmäßig zu creiren, daher sie auch die Unis verstäten durch einen Einsall entstehen läßt, ganz anders, als sie nach Boullay, Crevier, Conring u. f. wirklich ents standen. Ber ihre Autonomie kennen kernen will, bekimmere sich um ihre Statuten. Sogar den Facustäts. Decan hat die kritische Philosophie auß dem Ehierkreise herabge holt; und da sie, wie das Depositum der Bissenschaften, so auch den Chierkreis wahrscheinlich unter die Decane als einen Facustätsschmuck, wie ihn einst die Zauberer trugen, theilet, so entstehen daraus nach dem bekannten Bers: sunt auries, taurus etc. folgende Kategorien für die Universitätss Facustäten und ihre Thierkreiß Decane:

"Außer biefen gunftigen tann es noch Bunftfreie Belehrte geben, bie nicht gur Univerfitat geboren, fondern indem sie blos einen Theil des großen Inbegriffs ber Gelehrsamfeit bearbeiten, entweder gewiffe freie Corporationen, (Atabemieen, auch Societaten ber Bif. fenichaften genannt) ale foviel Bertftatten ausmas den; ober gleichsam im Naturguftande ber Gelehrsamteit leben und jeder fur fich ohne offentliche Borfchrift und Regel, fich mit Erweiterung ober Berbreitung berfelben als Liebhaber beichaftigen." Unglad fur bie gacultate. gelehrten, wenn fie aus bem Naturguftande ber Gelehrfamteit berausgetreten, Diefe "Liebhaber" nicht find; eben folden Liebhabern bat jede Biffenschaft (benn ohne Liebe jur Sache geschieht in Wiffenschaften nichts) ihre mefents lichfte Erweiterung und Berbreitung ju banten. Erasmus und Grotius maren feine Facultatetheologen und nahmen fich die Freiheit, in der Theologie viel aufzuraus men. Der Monch Roger Baco und fein großer Ramensgenannter, Frang Baco, Des Cartes, Leib. nit, Tfirnhaufen, und wie viel andre, die jede Bif.

Eheologifde Facultat. Bibber, Stier, 3milling.

Juriftische Facultat. Medicinische Facultat. Rrebs, Lowe, Jungfrau. Waage, Scorpion, Schab.

> Philosophische Facultat. Steinbod, Baffermann, Fiche.

Der Steinbod ift, wie wir sogleich sehen werden, der tritische Philosoph fur alle Facultaten und Staatsbeamte. S. Rants Streit der Facultaten S. 3. Rote.

Kategorie der Facultäten und Decane von der fris
tischen Philosophie aus dem Chiertreise herabgeholet:

senschaft nicht mit Worten, sondern Begriffen erweistert haben, waren Liebhaber der Wissenschaften, obs gleich teine Facultats Depositore. Als die Facultate ten schliefen oder barbarisirten, stand eine freie Gesellsschaft der Liebhaber, die Atademie zu Florenz auf; ihr sind in allen Landern Europa's, auf Universitäten selbst, andre gefolgt, denen wir die größesten Fortschritte der Wissenschaften zu danken haben. Leibnit bielt von dies sen freien Liebhabern der Wissenschaften viel, und suchte sie allenthalben zu vereinen; er sagte nicht: "außer zünsetigen tann es noch zunftreie Gelehrte geben," sons dern: es giebt solche; unglücklich, wenn es solche nicht mehr gabe."

"Bon ben eigentlichen Gelehrten find noch bie Lites raten, (Stubirte) gu unterscheiben, die als Inftrumente ber Regierung von biefer gu ihrem eige nen 3med (nicht eben jum Befben ber Biffenfchafe ten) mit einem Umt befleibet, gwar auf ber Univerfistat ihre Schule gemacht haben muffen, allenfalls aber vieles bavon, mas bie Theorie betrifft, auch tounen vergeffen baben, wenn ihnen nur foviel als gu Rubrung eines bargerlichen Umte, bas feinen Grundlebren nach nur von Gelehrten ausgehen fann, erforberlich ift, namlich empirische Renntnif ber Statuten ihres Umte (was alfo bie Praxis angeht) übrig behalten baben; die man alfo Gedachtniffleute ober Wert. fundige ber Belehrsamkeit nennen fann. Diefe, weil fie als Werkzeuge ber Regierung, (Geiftliche, Juftigbeamte und Mergte) aufe Dublitum gefetlis den Ginfluff baben, und eine besondre Claffe von Lie teraten ausmachen, die nicht frei find aus eigner Beisheit, fondern nur unter ber Cenfur ber Faculs taten von ber Gelehrsamkeit offentlichen Gebrauch ju mas

den \*), muffen, weil fie fich unmittelbar ans Bolt menden, welches aus Ibioten beftebt, (wie etwa ber Clerus an die Laiter) in ihrem Sache aber gwar nicht bie Gefehaebende, boch zum Theil die ausubenbe Gemalt baben, bon ber Regierung febr in Ordnung gebalten werben, bamit fie fich nicht über bie richtens be, welche ben Sacultaten gutommt, megfes . Ben De). Belche richtende Gewalt baben bie Ras cultaten ? wer bat in Biffenichaften eine richtenbe Gemalt ale die Wiffenschaft felbit, die innere Bahrheit und Genaufafeit felbft? Und mer bat die Stande, alle gelehrte Stande des Staats unter bie richtenbe Gemalt Racultaten gestellet? Und ift es nicht Schmabung als ler Stanbe, fie namentlich, Beiftliche, Juftigbeams te, Mergte, ale Inftrumente ber Regierung, nicht cben gum Beften ber Biffenschaften, ale Berkleute auf. auführen, die von Gelehrten wohl zu untericheiden fenn. meil fie amar auf ber Univerfitat ibre Schule gee macht haben muffen, aber mohl nur empirifche Rennts nif ber Statuten ihres Umte übrig behalten baben. Bas find Statuten bes Amts? welche empirifche Rennte nif berfelben erlangt man bavon auf Univerfitaten? unb welche, ebe es befleibet wird, ift bei bergegner Theo. rie mbglich? Und welch ein Staat ifte, ber biefe Befchafteleute ju feinen Inftrumenten fo unverftandia macht', daß er beghalb vom Rritifus gewarnt merben muß, weil fie fich ,, unmittelbar ans Bolt wenden, und amar nicht die Gesetgebende, doch aber jum Theil bie ausübende Gewalt, g. B. ber Clerus an die Laifer baben!" - Bie biefe, fo muß Guch ber Staat in Ordnung

<sup>\*)</sup> Bielleicht fehlen bie Borte: Befugnis baben.

<sup>\*\*\*</sup> Raute Streit ber Facultaten G. 5.

halten, Sefbftonntler, bie ihr bas Bolt "Sbioten," alle Gefchaftemanner und Berfzeuge bes Staate Spottweise "die Studirten" nennt , euch eine "richtende Gewalt" aber fie anmaaget, die euch ber Staat nie verlieb, und bon welcher fein Bachenber unter euch weiß, ja fie, alle Geschäftsträger bes Staats, ale ob fie ihre Gewalt mißbrauchten, argwohnisch infuriret. Wenn fie, um ihr Umt führen ju tonnen, manche eurer hirngespenfte vergef. fen mußten, und fich gludlich ichabten, wenn fie fie bergagen; (mabre Theorie wird burch die Praris gemif. fer, fefter) fo fend Ihr, fatt bem Staat vorzuschreiben, wie er fich gegen feine Beschafteleute verhalten foll , ober euch eine richterliche Cenforgewalt über fie und ben Staat anzumaafen, auf Eure Oflicht zu weifen. Lebr meis fter einer Schule, fury Schulm eifter fend ibr, wie euer Rame fagt "), ein nicht verächtlicher, fondern ehrmarbiger Rame; fent gute Schulmeifter, und ber Staat wird euch ehren. Die Grille eurer richterlichen Gewalt aber, einer obmaltenben Cenfur über alle Staatebiener, fammt eurer Barnung vor ihnen, wird von "Ibioten bon ben Studirten, bie ihre Schule gemacht haben," belacht und bedauret.

Ganz etwas anders zeigt bie Geschichte. Geschäftse manner waren es, die zum Beften ber Wiffenschaften aus reiner und freier Ginsicht viel thaten. Auf ihren Rath murben Schulen, Gymnafien, Universitäten, Atabes mieen gegrundet, ausgestattet, verbesfert, geordnet. Sie

<sup>\*)</sup> Der Name Magister, magister scholae, Schuls und Kunstlehrmeister, (ein sehr schößbarer Name) ist alter als alle Facultaten, und ihre creirte und miscreirte Doctos ren. Wer fein guter Lehrmeister ift, von dem ist schwerz lich zu begreifen, wozu er als Lehrer auf einer Lehrschule ware.

unterbrudten Mergerniffe ber Danner, bie ,, frei aus eigner Beisbeit" fich oft febr unfrei betrugen; fie fteuerten ber Unordnung alter Rorper, die fich felbft nicht ju regieren mußten, und halfen ben verfallenden Bertftatten ber alten Universitatsgilbe auf. In ben Wiffenichaften felbft fcbritten fie oft boran und zeichneten auf ibrem freieren Standort Bege fur alle Biffenschaften. Wem find, um fie nochmals zu nennen, bie Namen Bacon's, Garvi, Grotius, Leibnig, Montesquien und fo vieler, vieler andern unbefannt? Befchafte. manner maren es und feine Facultiften. Belch ein enger Gefichtetreis ifte überhaupt , bas unermegliche freie Relb ber Biffenschaften unter einige Cellen und Clausuren, (fo viel biefen übrigens an ibrer Stelle Lob und Berbienft gebubre,) ju vertheilen, bamit fie Wiffenschaften und Ropfe fabritmäßig bebandeln, und in ihnen jede Wiffenschaft bei ben Depositore beponirt werbe.

"Eine Regierung, die fich mit den Lehren, alfo auch mit der Erweiterung und Berbesterung der Wissenschaften befaßte, mithin selbst in hochster Person den Gelehrten spielen wollte, wurde sich durch diese Pedanterei nur um die ihr schuldige Achtung bringen, und es ist unter ihrer Wurde, sich mit dem Bolt, (dem Gelehrtenstande bestelben,) gemein zu machen, welches keinen Scherz versteht, und alle, die sich mit Wissenschaften bemengen, über einen Kamm schiert. Es muß zum gelehrten gemeinen Wesen durchaus auf der Universität eine Facultät geben, die in Ansehung ihrer Lehren vom Befehl der Regierung unabhängig keine Besehle zu geben, aber doch alle zu beurtheilen die Kreiheit habe ")." Dazu ist keine Facultät gestistet;

<sup>\*)</sup> Rants Streit der Facultaten. G. 8. 9.

ein vom Befehl ber Regierung unabbangiges, alle Befehle der Regierung censirendes Amt, einen Apocrisiarium und Responsalem negotiorum publicorum generalem , fennen teine unfrer Univerfitatsftatuten , und wenn es ein folches Umt burchaus auf ber Universitat geben muß, fo ift eine folche "bom Befehl ber Regierung uns abhangige, alle Befehle berfelben beurtheilende Facultat," Die magistralisch . fritische genannt, noch zu ftife ten. Mit Unmaagungen Diefer Urt ichlagt Die fritische Philosophie ihrem eignen Sag ben Boden aus, indem fie ihre eigentliche Zenben zunverholen angiebt. Schwerlich wird ein Geschäftsmann, ber auf Universitaten ,,feis ne Schule gemacht bat, und bas Bolt, ben Gelehrten= ftand deffelben," tennet, ju Errichtung biefer fritischen Rathebra rathen; weniger noch werden die Bater ber Studirenden ein folch unabhangiges Rorum, vor welchem ihre Sohne "unabhangig vom Befehl ber Regierung alle Befehle ber Regierung beurtheilen lernen," munichen. Die Regierung felbft endlich, die fich ,, mit dem Bolt ber Gelehrten , bas feinen Scherg verfteht ," nicht eben gemein gu machen Luft hat, und weder ben "Ramm nach bas Schermeffer berfelben" furchtet, wird ohne Aurcht fur Ramm und Scheere fagen : "bie Erweiterung und Berbefferung ber Biffenschaften ift nicht unter unfret Burbe; wir glauben bagu auch etwas gethan zu haben; bie erfte Berbefferungeregel ift aber bie: ne sutor ultia - Profesfor ber Metaphysit, bleibe bei beinem Amt. Unfre Befehle zu fritifiren, bift bu nicht gefett; fondern Lebrlinge, mas bu gelernt baft, ju lehren."

"Es muß durchaus auf der Universität eine Facultat geben, die mit dem wissenschaftlichen Sutereffe, b. i. mit ber Wahrheit gu thun hat."\*) Seder, der eine Wis-

<sup>· )</sup> S. 9.

senschaft redlich treibt, bat dieses Interesse ber Wahrheit, ohne welches es keine Wissenschaft giebt; hat er es nicht, so wird es ihm seine Facultät nicht geben. Bielmehr zeigt die Geschichte, daß durch Facultäten, als Jünste betrachtet, das Interesse der Wahrheit oft grob beleidigt, die Wahrheit hintergangen und aufgehalten worden \*). Wahrheit in Facultäten verbietend einschließen, heißt vor aller Welt Augen sie morden.

.. Es muß burchaus auf ber Universitat eine Racultat geben, wo bie Bernunft offentlich ju fprechen berechtigt fen muß, weil ohne eine folche (Racultat) bie Bahrheit nie an ben Zag fommen marbe." Jeber Bernunftige muß mit Bernunft fprechen und handeln, offentlich und befondere; mit bem Racultate. Sprechen ifte gewiß nicht Jeber Diener bes Staats muß bie Ber= nunft in feinem Gefchaft und fur baffelbe forechen laffen: er tann es ber Racultat nicht auftragen. Bebe Racultat in ihrem Geschaft muß ein Gleiches thun; fie tann es ber neu zu errichtenben fritischen, und ihrem Borthabenben Apocrisiario nicht überlaffen, fur fie vernunftig zu fprechen und zu benten. Dag ohne ein folches fritifches Ras theber bie Wahrheit nie an ben Tag tommen murbe, ift eine Berhöhnung bes menschlichen Geiffes und herzens in allen Racultaten, Beichaften und Stanben; ber fritis fchen Philosophie eigenthumlicher Borgug, ber Ihr allein auch eigenthumlich bleibe!

<sup>\*)</sup> Lese man hierüber nur die Geschichte der Universitäten.
Außer den obengenannten und andern, die in jedem Katalog
der Literargeschichte anzutressen sind, die unlängsk erschienene
histoire de la Sorbonne, dans laquelle on voit l'influence
de la Théologie sur l'ordre social p. Duvernet Par. 1790.
Ein Recept gegen alle politische Oberrichter und Apoorisiarios auf Universitäten.

"Die philosophische Facultat, barum, weil fie fur bie Babrheit ber Lehren, Die fie aufnehmen ober auch nur einraumen foll, fteben muß, wird, in fofern als frei und nur unter ber Gefetgebung ber Bernunft, nicht ber Regierung ftebend gebacht werden muffen." Lebritubl wird alfo gedacht, fonft mare er nicht erriche tet; ober er wird als ein von ber Luge gur Luge errich tetes Organ, bas blinde Wertzeug einer auf Betrug bes Bolts gerichteten Regierung geschmabet. Die obern Fa eultaten, wie bie Beichaftemanner und die Regierung felbst find im angeführten Buch in ein fo schimpfliches, gebaffiges Licht gestellt worden , bag biefe Probe ,,fritis fcher Bernunftbeurtheilung aller Befehle und Unftalten ber Regierung" fur bie ubrigen, bie vom fritischen Ratheber erschallen wurben, burget. Rein Lebrer bat für wine andre Babibeit zu fteben, als bie er felbft lebrets fur bie ftebe er gang und "bemenge fich" nicht mit bem, mas fur ihn nicht geboret. Er ift tein Oberrichter ber Gesammtwahrheit; bat auch bei ihr nichts weber eine noch auszuräumen, als mas feine Ueberzeugung fobert. 1 1 2 1

"Auf einer Universität muß ein solches Departement gestiftet, b. i. es muß eine philosophische Facultät; sen. In Ansehung ber drei obern dient sie dazu, sie zu constrolliren." Dazu ist sie nicht gestiftet. Jeder Leherer soll seine Bissenschaft verstehen und treu lehren; das Resultat davon in Ansehung seiner Antharkeit für das Werk andrer Lehrer und für die Brauchbarkeit seiner Lehrelinge im Staat sindet sich von selbst. Sobald er einen andern Lehrer "controllirt," schreitet er aus seinem Amt, und verdient die Controlle des Staats, d. i. Zu-

<sup>\*) 6, 25,</sup> 

rechtweisung oder Ahnbung. Denn wenn ber andre Lehrer gegen ihn baffelbe thate, (und warum sollte ers nicht
durfen, wenn ers thun will?) so wird das Reich ber
Professoren ein Reich der Controlleurs gegen einander,
zum Berderd ber Lehrlinge, zur Schande der Wissenschafs
ten, zum Nergerniß der Welt. Und wer ist der fritische General Controlleur, der alle drei obern Facultäten, d. i.
jede in ihnen vorgetragene Wahrheit und Unwahrheit scheis
den zu konnen, sich anmaaßte? Eine Facultät nach der
andern wird den Anmaaßenden mit dem Spruch heimsens
den: "warte deines Amts und laß beinen Borwitz."

"Die philosophische Facultat enthalt zwei Departemente, bas eine der historischen Erkenntniß, wozu Gesschichte, Erdbeschreidung, gelehrte Sprachkenntniß, hus manistik mit allem gehort, was die Raturkunde von emspirischem Erkenntniß darbietet."") — Dies Departement wird den hohen Beruf eines "Censoramts über alle Bessehle der Regierung, unabhängig von ihren Besehlen, so wie das Oberrichteramt über alle Geschäftsleute des Staats," aus Liebe zu jeder jedem Lehrer angewiesenen Wissenschaft mit der alten Fabel ablehnen: "soll ich Delsdaum, Feigendaum, Weinstock, meine nühliche süße Früchte aufgeben und hingehn, um alle Besehle der Resseierung und ihre Werkleute zu richten? Dem spisigen Andringer, dem krisischen Dornbusch deibe die Ehre."

"Das andre Departement der philosophischen Facultat ift das der reinen Bernunfterkenntniffe, (reinen Mathematit und der reinen Philosophie, Methapppfit der Natur und der Sitten.)" Auch hier trennet fich die Mathematit sogleich, und will aus Liebe zur Wiffenschaft, ihrer Lehre, zum eigenmächtigen Richteramt alles deffen,

<sup>•)</sup> **S**. 26.

wobon sie nichts weiß, nicht verbammt senn. Der Magister critices rationis purae, der Metaphysicus naturad et morum stehet also allein. Da von einem solchen aber die Statuten der Facultät nichts wissen, auch seine Nasmen selbst das Lächerlichs Widersprechende seiner Function aus höchster Selbstbestellung "aus eigner freier Weisheit" anzeigen: so ist von ihm als einem Ens, das seiner absoluten Bollkommenhelt wegen, nach eigener Maasgabe der kritischen Philosophie, gar nicht existiren kann, nicht mehr die Rede.

"Die philosophische Bacultat erftredt fich auf alle Theile des menschlichen Wiffens, mithin auch bifforifc aber bie obern Facultaten; nur daß fie nicht alle, nam. lich die eigenthumlichen Lehren und Gebote ber Dbern aum Inhalte,' fondern jum Gegenstande ihrer Drufung und Rritit, in Abficht auf ben Bortheil der Wiffenfchaft macht." \*) Jeder Lehrer der obern Sacultaten muß Phis Tofoph in feiner Biffenschaft fenn, und ale folcher Die Seschichte seiner Biffenschaft, tiefer fogar als ber Allge. meinlehrer aller Geschichte, inne haben; ober er ift ein ichlechter Lebrer. Mußte er vollends ben fritischen Des taphnfifus, ber "ohne Renntniß bes Innhalts jeder eigenthumlichen Lehre" über alle ju urtheilen fich anmaaffet, erft um Rath fragen; fo mare er ein Professor aus des Inhaltlofen Metaphysitere Barmbergigfeit (ex gratia et misericordia Critici nostri Apocrisiarii, Magistri naturae, Metaphysici morum;) welche neue atademische Dis plomatit erft eingeführt werden mußte. Da aber die phis lofopbifche Facultat in diefem Ginen Subject, dem Meta. phofitus nicht wohnet; ba ofne Renntnig bes eigen. thumlichen Inhalts einer Lehre ober Wiffenschaft es teine Prafung berfelben jum Bortheil ber Wiffenschaft geben

<sup>°) 6. 27.</sup> 

tann, vielmehr es jum Berderben jeder Wiffenschaft gereicht, wenn ber ununterrichtete Prufer in den Rahmen einer Wiffenschaft Inhaltlos sein metaphysisch kritisches Wortgewebe flicht, und wie jeder Pedant vor dem Kriegs. anführer über die Kriegstunft schwätzet: so wird offendar auf beiden Wegen, sowahl wenn der Lehrer einer Wiffenschaft einem andern die Philosophie und Geschichte dersels ben untundig überläßt, als wenn diesex untundig des Inhalts jene zu prufen sich anmaaßt, das Reich der Wiffenschaften nicht gebauet, sondern verwüsstet. In allen Facultäten betämen mir fritisches Spinngewebe, und jede reelle Wiffenschaft ginge zu Grunde.

"Die philosophiche Facultat kann also alle Lehren in Anspruch nehmen, um ihre Wahrheit der Prüfung zu um terwerfen ")." Sie darf es, wenn sie es kann, d. i. wenn sie die Lehren verstehet und zu prüfen weiß. Sie thut es aber nicht als Facultat, die zu solcher Prüfung weder gesetzt, noch legitimirt ist; jedes Mitglied derselben thuts für seine Rechnung, als Kenner der Wissenschaft, über welche er urtheilt, als Gelehrter. Bon dem richterlich, im Anspruch nehmen," ist in wissenschaftlichen Dingen gar nicht die Rede; der Disputant oder streitende Schriftsteller ist Kämpser. Geklopst wird der Pankratiast, sobald er in Anspruch nimmt, was er zu bestehen nicht vermag, d. i. was er nicht bestehet, und jedermann in oder außer der Facultät hat das Recht und die Nacht, ihn zu klopsen.

"Die philosophische Facultat fann von ber Regierung, ohne daß diese ihrer eigentlichen wesentlichen Absicht juwider handle, nicht mit einem Interdict belegt werden ach)."

Da die Facultat als Facultat die Befehle der Regierung gu fritifiren, die Lehren ihrer Rebenfacultaten ju controlliren nicht bestellt ift, jeder echte Lebrer feiner Biffenschaft fich biefer fremden Richterei auch gern überhebet: fo ift bie Regierung nicht nur befugt, fonbern gur Ordnung bes Bangen nothgedrungen, ben eigenmachtigen Rritifus, ber fich ein oberrichtliches Umt über alle ihre Befehle, bie Confrolle uber alle Lehren feiner Mitlehrer, Cenfur uber alle Geschafte ber Staatsbeamten anmaagt , nicht mit eis nem Interdict zu belegen: (benn gegen folche Rrititer bes barf es feiner Interdicte;) fondern - jeder ergange ben Sat nach Belieben. Dies erfordert ber Regierung eigenthumliche wefentliche Abficht. Barum alfo foll ber Rame "Facultat" langer gemigbraucht merben, Die ju folchen Anmaagungen feine Kacultat bat? Trete ber metaphysische Rrititus auf, ber fur die Wahrheit in corpore fteben ju muffen vorgiebt! Er, ein Dberrichter aller Befehle ber Regierung, aller Gefchaftemanner, Cenfor aller Facultaten, Dberrichter bes Berffanbes ber Belt.

"Die obern Facultaten muffen sich seine Einwurfe und Zweisel, die er öffentlich vorbringt, gefällen lasein, welches jene zwar allerdings lastig finden durften, well sie ohne soche Krititer, in ihrem, unter welchem Titel es auch sep, einmal innehabenden Besit ungestort ruben, und babei noch despotisch hateten befehlen konnen ")." hoffentlich werden die obern Facultaten, die ihnen in der benannten Schrift angewiessenen Schlass und Boltsbetrügerpläte nicht im Schlaseinnehmen; vor Allem wird Der, dem der Berfasser die Schrift zugeeignet, den seiner Facultät glorreit, ans gewiesenen Standort, ausdrücklich, saut daß es alle Fas

<sup>\*) &</sup>amp;. 27.

Berber's Werte j. Phil. u. Befd. XIV.

eultaten horen, unter seinen Schatten und Schirm nehmen \*). Sie wiffen jetzt alle, woran sie find; die Bernunftvertretende tritische Philosophie hat definiret.

"Nur ben Geschäftsleuten jener obern Sacultaten, ben Beiftlichen, Rechtsbeamten und Mergten tann es aller bings verwehrt werden, daß fie ben ihnen in Suhrung ib res respectiven Umts von ber Regierung gum Bortra ge anvertrauten Lebren nicht offentlich wideriprechen, und ben Philosophen gu fpielen fich ertub nen: benn bas ann nur ben Racultaten, nicht ben von der Regierung bestellten Beamten erlaubt fenn, weil diefe ibr Wiffen nur von jenen berbaben." bier rube bie Feder, wo aller Bufammenhang ber Getanten aufbort, und mehr als blindes Papfithum, ber Lama-Dienft eintritt. Rein verftanbiger Gefchaftsmann wirb bem ibm anvertrauten Geschaft weder bffentlich noch beimlich widersprechen; er wird es nach ber ihm porger ichriebenen Rorm treu und aufs befte vermalten. wo Lebren fein Geschaft ift, wird er aufs treuefte, aufe beffe lebren. Da aber ber Rechtsbeamte fo menig ale ber Arat von Lebren weiß, die ibm ber Staat anvertrauet batte, fo wird tein, auch nicht ber geringfte Gefchafte. mann fich vom Detaphyfifus der Facultat feine eigenthumliche Philosophie unterfagen laffen; am meniaften aus bem Grunde, "weil er fein Wiffen nur von ber Racultat berhabe." Urmer Wertmann, ber fein Biffen nur bon ber Facultat herhat! Tibetanifche Lamafacultat, Die ibm die Excretion ihrer Birnichale nur unter ber Debies gung mittheilte, in feinem Gefchaft und

<sup>\*) &</sup>quot;Dem herrn Karl Friedrich Sta. Profesor in Gottingen, zugeeignet ve Kante Streit der Facultaten, B!

nie zu philosophinen, "mel men Philosophen zu spielen, nur den Facultäten arlandt um." Ihn zu ipielen über läßt er dem verbietentum Initiad gum; icher Hacultät murde ein solches Spud zu keinen Sier pereichen;) war warum der Geichäftelmann fennerfin die kanne Igeschafte bes Kritilus, zumel mit verungfinnsten Janestieten begleitet, annehmen wüßte, ist merkutsich. "Weil er sein Wiffen nur von der Facultät berbar?" Kinnen tenestis, amiel. Und hätte ers daber; soll ers nicht armen den, nicht gebranchen dürsen, weil ers den Facultäten "berbat."

Bernunft ift eine freie himmelsgabe, von feiner fo cultat erschaffen, von teiner Facultit gepachtet; jeben Beidhaft, es fen bes Staats ober bes Lebens unentide lich , bes Denichen unberangerliches Gigenthum und fin recht. Ber ben Gebrauch irgend einer Bernunft, A. irgend eines Denfchen Bollofopbiren "in: Anfred men" will, ift ein geind ber allgemeinen Minibe nunft; wer folde ausichließend , gar auf de Facultat, die ihn dagn nicht bevollmidtiet nicht bevollmächtigen fann, fich gueigem rem erften Begriff entfaget. Bernunt bei jedem Geschäft verbreiten, ift bet we Pflicht und Sorge; weffen ifts de fie in Anschauungen, Schemete. gismen, Antinomicen, b. i +> verwandeln, und die erften & gleichartiges Antinomiene

Ints .

ļ

5

í

Ś

ď,

15

٢

ť

pAC.

Ļ

, ¢

ŧ.

ŢD.

ţ.

į!

į,

۲

ŗ.

Ŋ,

ŕ

time idrer; Bors .ogie.

e

:6.

is.

:er

:e,

urs

)**ff**=

an:

:e!)

nqp

"Theologifche Kacultat. Blinde Rorm eines alten Bibelbuchs.

2. Auriftische Raeultat.

3. Debicinifde Racultat.

Blinde Morm bes

\$14

Blinde Morm ber

Landrechte.

Medicinalordnuna.

Bilofopbifche Racultat.

... Der metaphpfifche Rrititus,

Beurtheiler aller Befehle der Regierung,

. Controlleur aller Kacultaten,

Dberrichter ber Philosophie aller Geschäftsleute

funge . bes Staats,

.... Apocrisiarius, Aptofrator."

Benn unn den Geschafteleute bie erften feyn mußten, bie bekennen und fagen . "bie von ber Univerfitat une que tommende Junglinge find verberbte Bemachfe. lebrte fie ibre Sinne, ihren Berftand und Bernunft a priori ichaffen, nicht aber bie erschaffenen gebrauchen; vielmehr lebre man fie als Wert und Wefen bes Satans, ben leibigen Ehrpirismus berachten, flieben und meiben : baber fie bei einer unableglichen Gucht, Belten ju fchaffen a priori ; eine unüberwindliche Scheu vor aller Erfwbrang, beftomehr aber Luft und Begierde auffern, gleich ihrem gemefenen Magifter : Dberrichter, alle Befehle iber Regierung ju fritifiren, alle Geschaftsmanner an controlliren, allenthalben ben fritischen Philosophen au fpielen. U. f. Done Renntniß ber Sprachen und ber Geichiebte fritifiren junge Theologanten die Bibel nach ber Rritif ber reinen Bernuuft, und ichreiben ibr ben rechten Sinn vor, a priori. Done Renntnif bes Rechts und ber Geschichte feben fritische Philosophen es als ihre Bestimmung an, die Befehle der Aggierung zu beurtheilen, ftatt zu befolgen. Als Metaphysici naturze find fie Gesetge, ber der Natur, laffen alles aus fich entstehen, indem die ganze Sinnenwelt, (sonst der Rede nicht werth) nur ein Widerschein ihrer selbst ist. Zu welchem Geschäft find ders gleichen Leute tüchtig?"

Wenn sich biefer Beschwerde der Geschäftsmänner die Facultäten zugesellen, sagend: "unser selbstereirte Constrolleur, der Apocrisiarius, verderbt uns die Jünglinge, die wir zu Werkzeugen des Staats bilden sollen: sie kommen zu uns, nicht von uns zu lernen, sondern uns zu controlliren, überzeugt, daß auf einer "ewigen Fehde der Facultäten unter einander," und auf dem kritischen Aussspruch des Wetaphysikers das Heil der Welt beruhe. Wühsamen Fleiß, Sprachen, Wissenschaften verachten sie, da aus ihnen selbst entstehen muß, mas irgend echte Wissenschaft senn soll. Alle altern Systeme der Welt, alle Geschichte dichten sie sich nach Belieben; sogar die ehrwürdigen Orcane unfrer Facultäten holen sie Reihab und Reihan aus dem Thierkreise hinunter. Der kritisseche Metaphysikus hat sie zu dem Allem verleitet."

Geschäftsleufen und Facultaten schließen sich die Bater ber Studirenden an: "wir sandten euch unfre Sohne, vertrauend sie dem Ganzen der Universität, ihren urssprünglichen "Gesthen, und der Landesobrigkeit, in hoffs nung, sie als fähige Staatsburger wieder zu erhalten; wir bekommen sie wieder (hem! heu! ohe! eheu! ecce!) als Eritische Philosophen. Dazu hatten wir sie euch nicht gegeben.

Und wenn fich biesen allen lauter und lauter die Stims me ber Nation anfügt: "wir werben ein Spott andrer: Bationen. Dabt im, rufen fie, eute Forts ober Borsschritte pergeffen, ihr Deutsche "baß ihr in Theologie, mie im Recht, in ber Naturlehre, Chemie, Geschichte, Sprache, in ber Mathematit fogar transfrendirtt?"

Bas follen bie Regierungen, mas ein Berftanbiger barauf antworten, ber ben Bielfuß in ber Bolle, die frie tifche Philosophie in der bielettischen Sprache, seit fast . zwanzig Jahren auf. und abgeben fiebet? Ift fur lauter Rritit mabre Rritit bei uns ausgestorben? Ift niemand ba, ber Wiffenschaft, Bernunft und Sprache von einer Ufurpation, über welche in Deutschland alle Berftandigen einverstanden find, ju befreien berbortrete? Dege bies Rieber, biefe nordbitliche Influenza gu ihrer Beit nothe wendig, manchem gar beilfam gewesen fenn, (woran boch fehr zu zweifeln mare;) ein Rieber aber muß nicht bauren und ein Befunder, bie miffenschaftliche Bernunft, unterhalt nicht aus Luften ein Fieber. Der Popang ber freuen teutonic Philosophy ift gespielt; surud von Anschauum gen, Schematen und Gegenvernunften jum Berftande und gur Bernunft, von ber bialettischen, gur wiffenschafts lichen Bernunft und Sprache. Mit Ablauf bes Jahrhunberte wollte die fritische Philosophie (fo bat fie fich felbft Die Nativitat gestellet) ibr Geschaft vollenben; Beil ibr! es gebe au Ende.

### Der Streit ber Facultaten.

Eine fritifch = freundliche Unrebe.

In einem zwar nicht immer friedlichen, boch aber fleißigen Bienentorbe ließ fich ein Antommling feben, ber von der Dede herab, als ob er vom Olympus felbft nie- bergestiegen ware, seine Stimme also erhob:

"Ihr niedrigen Geschäftsleute, abmartsfebende, nie muffige Empiriter, schauet aufwarts. Gewohnt, alles außer euch herzunehmen, und von der Rose sowohl als der Distel zu stehlen; was euch nicht gehort, sehet, sehet auf mich, die stehlen; was euch nicht gehort, sehet, sehet auf mich, die stehlsangewordne Synthesis a priori, das runde Utall. Bollommner als das Orphische Ei, aus welchem die West entstand; (denn ihm war ein Eros ubibig) zieherich aus mir selbst, ein Gesetzgeber der Natur, die Fäben des Universum, ohn alle Liebe, aber volls und alleins und allgültig, Postulate: alle Spinnens und Ales bend in allen Welten. Arach ne ist mein Name; ich stritt mit der Pallas und überwand sie. Ihr Neid konnte meisne Runst verengen, vervollsommte sie dadurch aber uns endlich. Schauet."

Sofort schwenkte fie sich mieder, klabte hier, ba und bort, allenthalben an; die Bienen wußten nicht was oder wozu? Ungewiß über den av thentischen Sinn des Bortrages der Kunsterin, beschlossen sie aus ihrem Mittel einige an sie zu senden; die Konigen der Bienen selbst ordnete eine Gesandtschaft ab, um den Ankhumling über seine Legitimation und den Zweck seines Berufs zu befragen, der ihnen aber als Ihro Wajestät getreuester Untersthan ") eine Eingewickelte Antwort gab und fortwebte. Als der Bau, seiner Meinung nach, geendet war, erhob sich der Meister und sprach also:

<sup>&</sup>quot;) "Ich halte für das Sicherste, hiemit als Ener Majes stat getrenester Unterthan feterlicht zu erklaren. — And diesen Ausbruck wählte ich vorsichtig, damit ich nicht der Freiheit meines Urtheils-in diesem Religionsproces an fimmer, sondern nur so lange Sr. Majestät am Leben ware, entsagte." (Kants Steet. der Facultäten, Borr. S. XXII.) Eine Maxime der seierlichten Wahrhaftigseit, die würdig ist, allen getrenesten Unterthanen aller Majestäten in jedem Planeten Maxime zu werden. Auf alle Lebensssälle ist sie anwendbar; man wähle nur vorsichtig und mit Sicherheit, daß der andre dabei nicht dente, was wir dabei denten, den Ausbruck.

"Niedriges Bold, verdammt nach einer blinden Norm, zu handeln, so lange schuf ich, und ihr begriffet nicht, wozu ich schuf? Euer kritischer Ausseher din sch, euch alle umspinnend, euch alle regulirend; ich aber bin ohne Gessetz und Kanon, als die ich nur, selbst zebe. Ich, das runde Urbild der Wesen, spinne aus mir die moralische Weltordnung, in welcher ihr (schauet hingust) dies ausgesognen Leichname eurer Brüder hangen sehet. In nichts Bessem waren sie da, als der Synthese apriorizum Raube zu dienen. Daraus sehet ich dann und imaginire mir ein Allwesen, das aber viel zu vollständig ist, als daß es, als daß es, als daß es, als daß es,

Eben wehte ein Rufteben vorüber, und nahm ben Redner weg; fein Gefpiunft: fiel nieder. Wiele und lange Mühr hatten die Bienen; ihr füßes finfiges Gold fowohl als ihre Cellen und Flügel vom niedergefunkenen Unrath ju faubern; bann fingen fie frohlich aus und sumfeten:

Spinne Spininen Sewelle,
Wer Befferes nichts verung.
Wir fliegen und fammlen Gotterloft,
Labende Speif' und hollere Flamme dem leuchtenden Licht.
Spinne Spinnen Sewebe,
Wer Befferes nichts vermag.

Bor jedem fritischen Untommlinge aber verwahrten fie fortan ihre Thore.

----

•

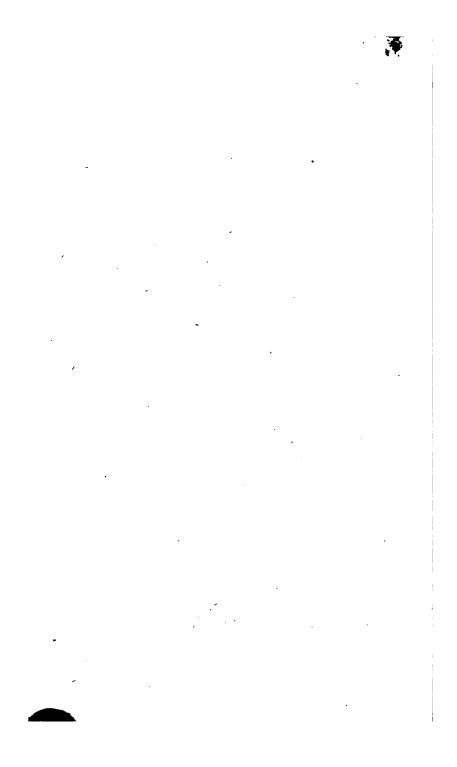

